





Als der Großvater die Großmutter nahm.

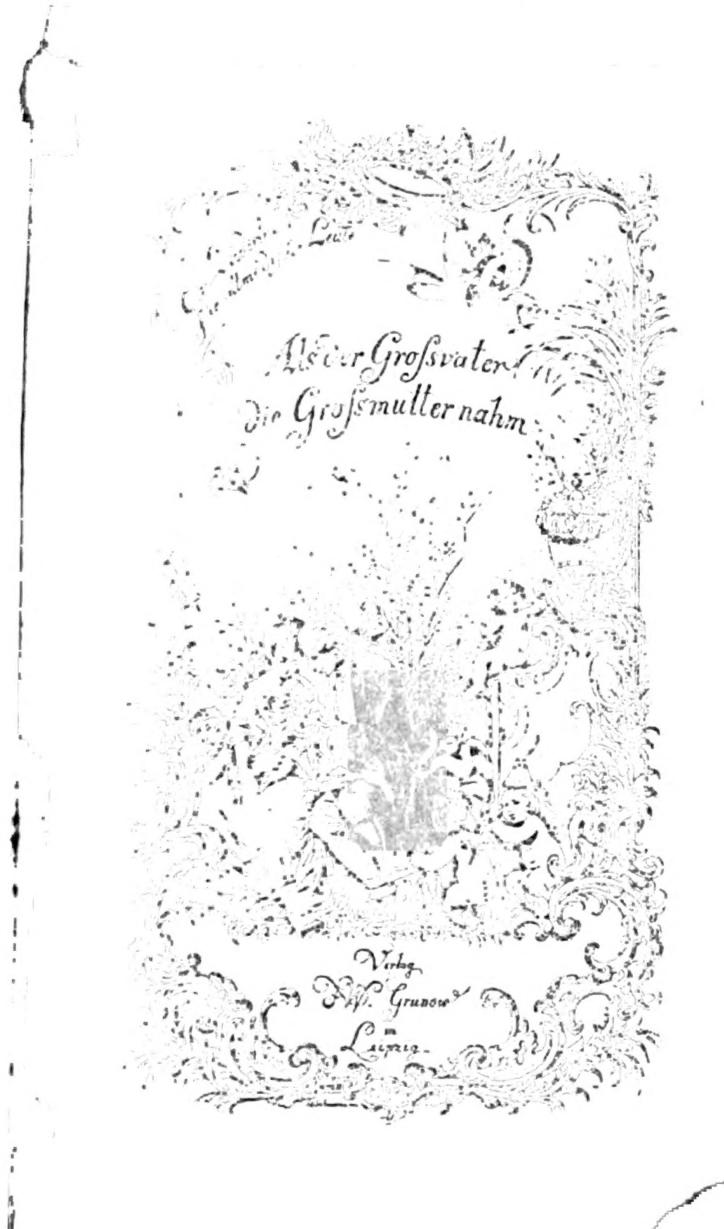



Gustav Wustmann

# Als der Großvater die Großmutter nahm.

Ein Liederbuch

für

altmodische Leute.

Bierte, vermehrte und verbefferte Auflage.



Leipzig Berlag von Fr. Wilh. Grunow 1905



## Aus dem Vorwort zur ersten Auflage.

In dem Gedanken zu dem vorliegenden "Liederbuche" find der Herausgeber und der ihm befreundete
Berleger des Buches einander begegnet. Seit Jahren
schon hatte es beide geschmerzt, daß aus unsern landläufigen Gedichtsammlungen — nicht bloß aus denen
für das größere Publikum, mit denen der fühlende
Jüngling zu Weihnachten oder zum Geburtstag um
die Gunft der Angebeteten wirbt, sondern namentlich
auch aus unsern Schulsammlungen — ältere Gedichte,
an denen man sich noch vor dreißig Jahren erbaut
oder erheitert hatte, nach und nach ausgeschieden
worden sind und neuern Erzeugnissen, oft von recht
zweiselhaftem Werte, haben Plat machen müssen.

Diese Wahrnehmung, die wir nicht allein gemacht hatten, sondern die uns von verständigen Freunden oft bestätigt wurde, gab den ersten Anstos ju der vorliegenden Gedichtsammlung. Ich sollte eine Art von Aspl schaffen für alle von der heutigen Tages- mode verstößnen Kinder der Musen, an denen wir uns selbst noch in der Jugend, und an denen sich vor allen unfre Eltern und Großeltern einst erfreut hatten.



ber 211911 273245

Aber fiebe da: bei der Ausführung verschob fich bald der ursprüngliche Plan. Es murde junachst vorgemerft, mas ich felbst ober was altere Bermandte und Freunde in neuern Sammlungen vermißten, mabrend es uns noch aus jungern Jahren im Gedachtnis mar. aber murbe weiter gegangen. Dann Es wurden Gedichtsammlungen aus früherer Reit durchmustert, namentlich zahlreiche Deklamationsbücher aus dem Ende des vorigen und dem Anfange diefes Jahr= hunderts, Sammlungen von Musterstücken und andre damals für Unterrichtszwecke angefertigte Bücher. Unwillfürlich erweiterte fich bei diefer Durchficht alterer Sammlungen der Plan der vorliegenden; es wurden auch folche Lieder und Gedichte mit herangezogen, die anch beute noch in Sammlungen beliebt und zum Teil im Bolfsmunde lebendig find, auf benen aber doch ein gemiffer Sauch des Altmodischen rubt, und andrerseits wirklich altwodische Lieder, durch die fich wohl frühere Geschlechter baben rühren und erschüttern laffen, die uns aber beute nur noch ein Lächeln entloden fonnen, und die mit Recht vergeffen find; hochstens daß noch eine einzelne Zeile, die Anfangs: zeile oder eine Beile aus der Mitte, als geflügeltes Wort lebt, fo daß wir uns um deswillen gern wieder einmal das Gange vergegenwärtigen möchten, um ben Bufammenhang fennen ju lernen, aus dem jene verfprengten Trummer flammen.

Auf solche Weise entstand allmählich dieses "Lieders buch für altmodische Leute".

Um jedem Misverständnis vorzubeugen: diese Sammlung enthält keine Bolkslieder, keine Lieder etwa aus
ferner Borzeit, deren Berkasser man nicht kennt, sondern nur volkstümlich gewordne Erzeugnisse der Runstpoesie, die zwar auch zum Teil in den Strom der
Bolksdichtung hineingezogen und darin mannigkach umgestaltet, verlängert, verkürzt, verdorben worden sind,
von denen aber doch der Berkasser ebenso wie die erste,
ursprüngliche Gestalt in den meisten Fällen nachweisbar ist; und zwar sind es Gedichte aus einer ganz
bestimmten Periode unserer Literatur, aus dem Jahrhundert etwa von 1740 bis 1840.

Die Auswahl, die aus einer weit größern Zahl vorgemerkter Stücke schließlich getroffen worden ist, ist das Ergebnis langer und reiflicher Ueberlegung. Ich habe mir keineswegs verhehlt, daß, wie der Grundstock, von dem ich ausgegangen bin, von persönlichen und örtlichen Erfahrungen abhing, auch die Beurteilung und Auswahl dessen, was ich später aus ältern Sammslungen hinzugefügt habe, von denselben Erfahrungen beeinflußt sein musse. Dennoch glaube ich im ganzen das richtige getroffen zu haben.

Lange habe ich geschwankt, ob ich auch eine Ansahl Goethischer und Schillerscher Gedichte mit aufenehmen sollte; einige — selbst Goethische — hätten sich ohne Zweisel in den Kreis und Ton dieses Buches ortresslich eingefügt. Schließlich habe ich mir doch gesagt, daß es überstüssig sei, Gedichte mit hereinzusnehmen, die jeder, wenn er sie nicht ohnehin auswendig

weiß, zu Hause auf dem Bücherbrett siehen hat. Dersfelbe Zweisel entstand bei so bekannten Opern wie der Zauberstöte und dem Freischützen. Hier habe ich mich aber nach der andern Seite hin entschieden, weil Opernstexte oder Klavierauszüge von Opern im Hause gewiß seltner zur Hand sind als Goethes oder Schillers Gesdichte. Endlich konnte ich auch lange nicht schlüssig werden, ob ich eine Anzahl geistlicher Lieder mit aufsnehmen sollte; auch von diesen würden einige — namentlich Gellertsche, aber auch spätere — in den Rahmen und Ton der Sammlung sehr wohl gepaßt haben. Aber auch davon habe ich schließlich abgesehen, weil die meisten dieser Lieder — wenn auch vielfach verdorben — in unsern Gesangbüchern siehen.

Wie die Auswahl, so ist aber auch die Einteilung und Anordnung der Sammlung wohl erwogen. Soviel stand mir von vornherein fest, daß die Anordnung
nur eine chronologische sein könne; sie ist die einzige,
die ein wirkliches, aber auch zugleich ein hohes Interesse bietet. In dem anziehenden und lehrreichen
Buche von Hossmann von Fallersleben: Unsere volkstümlichen Lieder (Leipzig, 1857. Dritte Auflage mit
Fortsetzung und Nachträgen. Leipzig, 1869) sind doch
bei weitem das anziehendste und lehrreichste die paar
Seiten der Einleitung, auf denen er die Lieder, die er
im Buche selbst alphabetisch geordnet hat, nach den
Entstehungsjahren, soweit sie sich nachweisen ließen, aufzählt. Hier zu sehen, wie eine Blume nach der andern
dem Boden des deutschen Liedergartens entsprießt, wie

ju Beiten, namentlich in den fiebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, in der Sturm- und Dranggeit, als bas Bolfslied diefen Boben ju nahren begann, ein wahres Liedergedränge entsteht, hat doch andern Wert als jede Anordnung nach dem Inhalte der Lieder. Kur mich, der ich fein Machschlages, sondern ein Lesebuch schaffen sollte, machte sich natürlich der umgekehrte Weg notwendig, ein alphabetisches Inhalts: verzeichnis zu geben, die Lieder felbst aber nach der Beitfolge ju ordnen. 3ch bin überzeugt, daß nichts die Lefer dieser Sammlung so erfreuen wird, als daß ne jugleich feben fonnen, in welcher Reihenfolge und in welchen Abständen die einzelnen Lieder an dem dich= terischen Horizont unsers Bolfes aufgetaucht find. Dabei habe ich aber noch in einem Punfte von Soff: mann abweichen muffen. Soffmann gibt mit der Jahresjahl, die er hinter den Liederanfang fiellt, ftets das Jahr der Entstehung des Liedes. Abgesehen nun davon, daß er diefes Entstehungsjahr in manchen Fällen doch nicht hat fesistellen können, in andern, wo er es angibt, wohl nur vermutet bat, fchien mir fur eine chronologische Anordnung, die zeigen foll, in welcher Folge die einzelnen Stude dem Bolfe übermittelt worden find, das Entstehungsjahr gleichgiltig und nur das Jahr der erften Beröffentlichung von Wichtigfeit ju fein. Es ift ja gut und schon, wenn wir wiffen, daß Sölty fein Mailied: Der Schnee gerinnt 1773, Rind den Freischützen 1817 gedichtet hat; für die vorliegende Sammlung mar es das wichtigere, daß

Comb

Soltys Lied im Göttinger Musenalmanach für 1776 jum erstenmale gedruckt, der Freischlig 1821 in Berlin jum erstenmal aufgeführt worden ift; erst von da an gehörten fie bem Bolfe. Freilich ift es auch nicht möglich gewesen, überall das Jahr der erften Beröffent= lichung nachzuweisen. In folchen Källen habe ich ausnahmsweise jum Entstehungsjahr meine Buflucht genommen. 3ch habe die Jahreszahlen fo unterschieden, daß die bloße Zahl das Jahr der Beröffentlichung, die Bahl mit einem Stern bas Jahr ber Entstehung aus gibt. Bisweilen, namentlich wo das Entstehungsjahr und das Drudfahr etwas weiter auseinanderliegen, habe ich beide angegeben, immer aber das Entstehungs= jahr, als das für mich unwichtigere, in Klammern. (Ueber ein paar Falle, mo zwei Jahresjahlen, beide ohne Stern, nebeneinander fieben, geben die Unmerfungen Ausfunft.) Gingelne Lieder, bei benen gar fein Jahr nachweisbar war, glaube ich an möglichst paffender Stelle eingeschoben ju baben.

Neben der chronologischen Anordnung habe ich natürlich nicht auf jede Gruppirung der Sammlung verzichten können. Ich habe drei Abteilungen gemacht: Fabeln und Erzählungen — Lieder (und verwandtes) — Aus dem Theater —, von denen jede wieder von vorn nach der Zeitfolge geordnet ist. Die erste Abteilung ergab sich von selbst. Höchstens hätte die Frage entssehen können, ob man sie nochmals teilen sollte: in die Erzählungen und in die eigentlichen Fabeln. Ich habe das für überstüssig gehalten. Gerade die bunte

Taxooh.

Reibe mag dem Lefer Ruryweil bereiten. Deshalb habe ich es auch vermieden, in der zweiten Abteilung die abgebrauchten Ueberschriften unfrer landläufigen Anthologien (Gott und Matur, Liebe, Lebensgenuß und ähnl.) nachzuahmen. Hätte ich es auch tun wollen, so wurden schließlich doch eine Ungahl gurudge= blieben fein, die ich als "Bermischtes" batte bezeichnen muffen. Darum habe ich den Charafter des "Bermischten" lieber gleich der gangen Abteilung gelaffen. Die dritte Abteilung: Aus dem Theater würde wohl mancher andre mit unter die zweite gemischt haben. In allen Sammlungen, die ich durchgesehen habe, fieben die ans Opern, Operetten, Singspielen zc. stammenben Lieder bunt durcheinander mit den übrigen. Dich reigte es gerade, einmal im Bufammenhange gu geigen, wieviel doch von der Buhne aus ins Bolf gedrungen ift.

Große Sorgfalt habe ich selbstverständlich auf den Text der Gedichte verwendet. Unsern volkstümlichen Fabeln und Erzählungen, Liedern und Opernarien ist es ja genau so gegangen wie unsern Rirchenliedern: alle Welt hat an ihrer "Berbesserung" gearbeitet. Berzgleicht man fünf, sechs ältere Sammlungen, so findet man von manchem Gedicht faum in zweien einen übereinstimmenden Text. Ich habe es daher grundsfählich für notwendig gehalten, den ursprünglichen Text zur Stelle zu schaffen und mitzuteilen. Sollte also der Leser ein Gedicht, das ihm vielleicht aus seinen Jugendjahren in einer bestimmten Form erinners

lich ist, hier in etwas abweichender Form sinden, so wollte er sich nicht über Ungenauigkeit des Heraussgebers beklagen, sondern immer annehmen, daß er seiner Zeit einen ungenauen, verdorbenen Text kennen gelerut babe. Natürlich ist es mir nicht überall geslungen, den ersten Druck zu erreichen; oft habe ich mich bescheiden und mich mit den, wie ich glaubte, besten erreichbaren Duellen begnügen müssen.

Un Schwierigfeiten hat es ohnehin auch diefer Seite der Aufgabe nicht gefehlt. Richt felten haben die Berfaffer felbft fpater Beranderungen an ihren Gedichten vorgenommen, und in diefer veränderten Form find die Gedichte bann in Sammlungen übergegangen und haben fich im Bolfsmunde festgesett. Sollte ich in folden Källen die fpatere oder die frühere Lesart geben? Ich habe mich auch hier meift fur die frühere Lesart entschieden, namentlich dann, wenn ich fab, daß der Berfaffer fein Gedicht fpater wohl außerlich gefeilt und geglättet, aber darüber die Frische und Urfprünglichfeit des erfien Burfs geftort batte. Es fann nichts schaden, wenn der Lefer in folchen Källen einmal den ersten, urfprünglichen Text fennen Suchen wir boch die Werfe unfrer großen lernt. Dichter in ihrer frühesten Gestalt wiederherzustellen; warum nicht auch die Dichtungen fleinerer Geister? Rur in Fallen, wo die Abweichung der fpatern, volkstümlich gewordnen Form so bedeutend mar, daß das Gedicht in der frühern gar nicht wiedererfannt worden ware, habe ich die spätere beibehalten.

In den am Schluffe des Buches beigegebenen Unmerkungen habe ich mich auf das allernotwendigste beschräute: Das wichtigste war mir immer der Rachweis des ersten Druds, das nachstwichtige ein paar biographische Rotigen über ben Dichter. Die habe ich aber immer nur bei folden Ramen beigefügt, die fich vielleicht gerade nur durch das eine mitgeteilte Bedicht erhalten haben und fonst gang unbefannt find. Bie das Buch beim Lefer auf ein gewiffes literargeschichtliches Intereffe rechnet, so darf es mohl auch einige literargeschichtliche Renntniffe voranssetzen. Wer alfo Sagedorn, Gleim, Beige, Solty u. a. waren, branchte ich wohl nicht ju fagen. Wie viel ich übrigens bei diefen Unmerkungen hoffmann von Fallersleben verdanke, wird der Rundige leicht sehen, hoffentlich aber auch das andere, daß ich ihm weder blindlings gefolgt bin, noch mich auf das bei ihm gefundne beschränft habe. — Im alphabetischen Inhaltsverzeichnis findet fich eine Ungahl eingeflammerter Zeilen. Ich habe damit entweder Liederanfänge, die von den im Buche mitgeteilten abweichen, oder befannte, oft angeführte Zeilen aus der Mitte einzelner Gedichte bezeichnet.

Ich glaube, daß mit diesem Buche, wie Goethe einmal sagt, "allerlei Leuten ein Gefallen getan" sein möchte, und daß es ihm nicht an weitern Aufplagen sehlen wird. Und deshalb schließe ich mit einer Bitte. Dies "Liederbuch für altmodische Leute" ist ein Bersuch, der jedenfalls vervollkommnungsfähig ist. Zede

and the second

berartige Sammlung ist aber auch vermöge ihres lockern Gefüges leicht verwandlungsfähig. Wer also irgend ein Gedicht vermist, das nach seiner Ueberzeugung in einer Sammlung, wie ich sie beabsichtigt habe, nicht sehlen dürfte, wird mich durch Mitteilung, sei es des Textes selbst, sei es der Stelle, wo ich ihn sinden kann, zu großem Danke verpflichten. Dasselbe gilt von allen Bereicherungen und Berichtigungen der literarischen Nachweise in den Anmerkungen. Alles, was mir dieser Art zugehen sollte, werde ich in etwaigen spätern Auflagen gewissenhaft benuten.

Leipzig, im Oftober 1885.

(F. W.

# Vorwort zur zweiten Auflage.

Die erste Auflage dieses Buches scheint überall, wohin sie gedrungen ist, große Freude gestistet zu haben, es sind mir viel freundliche Briese darüber zugegangen, und noch eher, als ich zu hossen gewagt hatte, hat sich eine zweite Auflage nötig gemacht. In diesem Erfolg konnte ich nur eine Aufforderung sehen, das Buch in seiner neuen Gestalt so vollsständig und vollkommen als irgend möglich zu machen. Ich habe daher die kaum abgebrochnen Nachforschungen wieder aufgenommen, und zwar in weiterm Umfange als das erstemal; die wichtigere Almanaches und Taschenbuchsliteratur des 18. und

- Londo

19. Jahrhunderts habe ich planmäßig Blatt für Blatt Billfommene Unhaltepunfte boten mir durchgesehen. dabei oft Bunsche und Winke, die mir brieflich ausgesprochen worden, und gedruckte oder geschriebene Sammlungen, die mir jur Durchsicht überlaffen worden waren. Co enthalt nun die vorliegende Auflage 388 Stude, d. h. 157 mehr als die erfte, und da aus der erften funf Rummern weggeblieben find, tatfächlich 162 neu hinzugefommene Stude -49 in der erften, 92 in der zweiten, 21 in der dritten Abteilung. Bei den allermeisten ift es mir möglich gewesen, auf den erften Drud jurudjugeben; dasselbe ift mir nachträglich noch bei einer Angahl von Studen aus der ersten Auflage gelungen, und da auch die Texte aller übrigen noch einmal forgfältig verglichen und einige Berfeben berichtigt worden find, fo wird die neue Auflage, auch was Genauigfeit betrifft, wenig mehr zu wünschen übrig laffen.

Leipzig, im August 1886.

Guftav Wuftmann.

## Vorwort zur dritten Auflage.

Auch die vorliegende dritte Auflage ist wieder um mehr als 20 Stücke vermehrt, außerdem der Text und die Zeitbestimmung einzelner Gedichte berichtigt worden; und um einen oft ausgesprochnen Wunsch zu ers
füllen, ist außer dem Inhaltsverzeichnis nach den Liederanfängen noch ein nach den Dichtern geordnetes beis
gegeben worden.

Leipzig, im Mai 1895.

G. W.

# Zur vierten Auflage.

Ift es benn wirklich schon über zwanzig Jahre ber, daß ich zuerst dieses Liederbuch zusammengestellt habe? Und noch einmal, jum vierten Male, will der Berleger es hinauszusenden magen? Die Rreise derer, für die es ursprünglich bestimmt war, die in dem Buche ihre eignen Jugenderinnerungen wiederfinden follten, find seitdem gewiß sehr zusammengeschmolgen und haben andern Rreifen Plat gemacht, denen das Buch mehr als literaturgeschichtliche Beispielfammlung, wenn nicht gar als "Ausgrabung" erscheinen wird. Moge es auch diefen Rreifen Freude und Gewinn bringen. 83 117 doch in einer Zeit ästhetischer Berschrobenheit, einer Reit des Saftens und Jagens, des Migmuts und der Rampfe ein Buch, aus dem auf jeder Seite Natur und Einfalt, Seelenruhe, Frohfinn und Bufriedenheit fpricht.

Leipzig, im November 1905. G. W.

Erfte Abteilung.

Fabeln und Erzählungen.



# Johann der Seifensieder.

chann, der muntre Seisensieder,
Erlernte viele schöne Lieder
Und sang mit unbesorgtem Sinn
Bom Morgen bis zum Abend hin.
Sein Tagwerf konnt' ihm Nahrung bringen,
Und wann er aß, so mußt' er singen,
Und wann er sang, so war's mit Lust,
Aus vollem Hals und freier Brust.
Beim Morgenbrot, beim Abendessen
Blied Ton und Triller unvergessen;
Der schallte recht, und seine Krast
Durchdrang die halbe Nachbarschaft.
Man horcht, man fragt: Wer singt schon wieder?
Wer ist's? Der muntre Seisensieder.

Im Lesen war er anfangs schwach, Er las nichts als den Almanach; Doch lernt' er auch nach Jahren beten, Die Ordnung nicht zu übertreten Und schlief, dem Nachbar gleich zu sein, Oft singend, öfter lesend ein.

\*

Er schien sast glücklicher zu preisen Als die berufnen sieben Weisen, Als manches Haupt gelehrter Welt, Das sich schon für den achten hält.

Es wohnte diesem in der Nähe Ein Sprößling eigennütz'ger Ehe, Der, stolz und steif und bürgerlich, Im Schmausen teinem Fürsten wich; Ein Garkoch richtender Berwandten, Der Schwäger, Bettern, Nichten, Tanten, Der stets zu halben Nächten fraß Und seiner Wechsel oft vergaß.

Raum hatte mit den Morgenstunden Sein erster Schlaf sich eingefunden, So ließ ihm den Genuß der Ruh Der nahe Sänger nimmer zu. Zum henker! lärmst du dort schon wieder, Vermaledeiter Seisensieder? Ach wäre doch zu meinem heil Der Schlaf hier wie die Austern feil!

Den Sänger, ben er früh vernommen, Läßt er an einem Morgen kommen Und spricht: Mein lustiger Johann! Wie geht es euch? Wie fangt ihr's an? Es rühmt ein jeder eure Ware; Sagt, wie viel bringt sie euch im Jahre?

Im Jahre, Herr? Mir fällt nicht bei, Wie groß im Jahr mein Borteil sei. So rechn' ich nicht! Ein Tag bescheret, Was der, so auf ihn kömmt, verzehret. Das folgt im Jahr (ich weiß bie Bahl) Dreihundertfünfundsechzigmal.

Ganz recht! Doch könnt ihr mir's nicht sagen, Was pflegt ein Tag wohl einzutragen?

Mein Herr, ihr forschet allzusehr; Der eine wenig, mancher mehr, So wie's dann fällt. Mich zwingt zur Klage Nichts als die vielen Feiertage! Und wer sie alle rot gefärbt, Der hatte wohl wie ihr geerbt, Dem war die Arbeit sehr zuwider, Das war gewiß kein Seisensieder.

Dies schien ben Reichen zu erfreun. Hans, spricht er, du sollst glücklich sein. Iht bist du nur ein schlechter Prahler; Da hast du bare sunfzig Taler, Nur unterlasse den Gesang. Das Geld hat einen bessern Klang.

Er dankt und schleicht mit scheuem Blicke, Mit mehr als tieb'scher Furcht zurücke. Er herzt ben Beutel, ben er hält, Und zählt und wägt und schwenkt bas Geld, Das Geld, den Ursprung seiner Freude Und seiner Augen neue Weibe.

Es wird mit stummer Lust beschaut Und einem Kasten anvertraut, Den Band und starke Schlösser hüten, Beim Einbruch Dieben Trotz zu bieten, Den auch der karge Tor bei Nacht Aus banger Borsicht selbst bewacht. Sobald sich nur der Haushund reget, Sobald der Kater sich beweget, Durchsucht er alles, die er glaubt, Daß ihn kein frecher Died beraubt, Bis, oft gestoßen, oft geschmissen, Sich endlich beide packen müssen: Sein Mops, der keine Kunst vergaß Und wedelnd bei dem Kessel saß, Sein Hinz, der Liebling junger Kaken, So glatt von Fell, so weich von Taken.

Er lernt zuletzt, je mehr er spart, Wie oft sich Sorg' und Reichtum paart, Und manches Bärtlings dunkle Freuden Ihn ewig von der Freiheit scheiden, Die nur in reine Seclen strahlt, Und deren Glück kein Gold bezahlt.

Dem Nachbar, ben er stets gewecket, Bis er das Geld ihm zugestecket, Dem stellt er bald aus Lust zur Ruh Den vollen Beutel wieder zu Und spricht: Herr, lehrt mich bessre Sachen, Als, statt des Singens, Geld bewachen. Nehmt immer euern Beutel hin Und laßt mir meinen frohen Sinn. Fahrt fort, mich heimlich zu beneiden, Ich tausche nicht mit euern Freuden. Der Himmel hat mich recht geliebt, Der mir die Stimme wiedergibt. Was ich gewesen, werd' ich wieder: Iohann, der muntre Seisensieder.

1738.

hagedorn.

## Der Zeisig.

Zin Zeisig war's und eine Rachtigall, Die einst zu gleicher Zeit vor Damone Tenfter bingen. Die Rachtigall fing an, ibr gottlich Lied ju fingen, Und Damons fleinem Cobn gefiel ber fife Schall. Ach welcher singt von beiden doch so schön? Den Bogel mocht' ich wirtlich febn. Der Bater macht ibm diese Freude, Er nimmt bie Bogel gleich berein. Sier, spricht er, find fie alle beibe; Doch welcher wird ber schöne Sanger sein? Getrauft bu bich, mir bas ju fagen ? Der Cobn läßt sich nicht zweimal fragen, Schnell weift er auf ben Beifig bin. Der, fpricht er, muß es fein, so mahr ich ehrlich bin. Bie schon und gelb ift sein Gefieber! Drum fingt er auch fo schone Lieber; Dem andern fieht man's gleich an feinen gebern an, Daß er nichts tluges singen fann.

Sagt, ob man im gemeinen Leben Nicht oft wie dieser Anabe schließt? Wem Fard' und Kleid ein Unsehn geben, Der bat Berstand, so dumm er ist. Stax kömmt, und kaum ist Stax erschienen, So hält man ihn auch schon für klug. Warum? Seht nur auf seine Mienen, Wie vorteilhaft ist seder Zug! Ein andrer hat zwar viel Geschicke, Doch weil die Miene nichts verspricht, So schließt man bei dem ersten Blicke, Aus dem Gesicht, aus der Perücke, Daß ihm Berstand und Witz gebricht.

1746.

Bellert.

# Der Tangbar.

Bin Bar, ber lange Beit fein Brot ertangen muffen, Entrann und mablte fich ben ersten Aufenthalt. Die Baren gruften ibn mit bruderlichen Ruffen Und brummten freudig durch den Wald. Und wo ein Bar ben andern fab, So biek es: Det ift wieder ba! Der Bar erzählte brauf, was er in fremden ganden Kür Abenteuer ausgestanden, Was er gefehn, gehört, getan, Und fing, ba er bom Tangen rebte, Als ging er noch an feiner Rette, Auf polnisch schön zu tanzen an. Die Brüder, die ihn tangen fabn, Bewunderten die Wendung seiner Glieber, Und gleich versuchten es die Brüder; Allein anstatt wie er ju gebn, So fonnten fie faum aufrecht stebn, Und mancher fiel die Länge lang banieber. Um besto mehr ließ sich ber Tänger sehn. Doch seine Runst verdroß ben gangen Saufen.

Fort, schrieen alle, fort mit dir! Du Narr willst flüger sein als wir? Man zwang den Petz, davonzulausen.

Ein unverzeihliches Berbrechen.

Sei nicht geschickt, man wird dich wenig hassen, Weil dir dann jeder ähnlich ist; Doch je geschickter du vor vielen andern bist, Je mehr nimm dich in acht, dich prahlend sehn zu lassen. Wahr ist's, man wird auf furze Beit Bon beinen Künsten rühmlich sprechen; Doch traue nicht, bald folgt der Neid Und macht aus der Geschicklichkeit

1746.

Gellert.

# Die Geschichte von dem Bute.

Das erfte Buch.

Der Männer Schmuck, den Hut, erfand, Trug seinen Hut unaufgeschlagen; Die Krempen hingen stach herab, Und dennoch wußt' er ihn zu tragen, Daß ihm der Hut ein Ansehn gab.

Er starb und ließ bei seinem Sterben Den runden Sut dem nächsten Erben.

Der Erbe weiß ben runden Hut Nicht recht gemächlich anzugreisen; Er sinnt, und wagt es turz und gut, Er wagt's, zwo Krempen aufzusteisen. Drauf läßt er sich dem Bolke sehn; Das Bolk bleibt vor Berwundrung stehn Und schreit: Nun läßt der Hut erst schön!

Er starb und ließ bei seinem Sterben Den aufgesteiften hut dem Erben.

Der Erbe nimmt den Hut und schmählt: Ich, spricht er, sehe wohl, was sehlt. Er seht darauf mit weisem Mute Die dritte Krempe zu dem Hute. D, rief das Bolk, der hat Berstand! Seht, was ein Sterblicher erfand! Er, er erhöht sein Baterland!

Er starb und ließ bei seinem Sterben Den breifach spigen Sut dem Erben.

Der Hut war freilich nicht mehr rein; Doch sagt, wie konnt' es anders sein? Er ging schon durch die vierten Hände. Der Erbe färbt' ihn schwarz, damit er was erfände. Beglückter Einfall! rief die Stadt, So weit sah keiner noch, als der gesehen hat. Ein weißer Hut ließ lächerlich. Schwarz, Bruder, schwarz! so schieft es sich.

Er starb und ließ bei seinem Sterben Den schwarzen hut bem nächsten Erben.

Der Erbe trägt ihn in sein Haus Und sieht, er ist sehr abgetragen; Er sinnt, und sinnt das Kunsistück aus, Ihn über einen Stock zu schlagen. Durch heiße Bürsten wird er rein; Er faßt ihn gar mit Schnüren ein. Nun geht er aus, und alle schreien: Was sehn wir? Sind es Zaubereien? Ein neuer Hut! D glücklich Land, Wo Wahn und Finsternis verschwinden! Mehr kann kein Sterblicher erfinden, Als dieser große Geist erfand!

Er starb und ließ bei seinem Sterben Den umgewandten hut bem Erben.

Ersindung macht den Künstler groß
Und bei der Nachwelt unvergessen;
Der Erbe reist die Schnüre los,
Umzieht den Hut mit goldnen Tressen,
Berherrlicht ihn durch einen Knopf
Und drückt ihn seitwärts auf den Kopf.
Ihn sieht das Bolf und taumelt vor Bergnügen.
Nun ist die Kunst erst hoch gestiegen!
Ihm, schrie es, ihm allein ist Witz und Geist verliehn!

Er starb und ließ bei seinem Sterben Den eingefaßten hut bem Erben. Und jedesmal ward die erfundne Tracht Im ganzen Lande nachgemacht.

Enbe bes erften Buchs.

Was mit dem Hute sich noch ferner zugetragen, Will ich im zweiten Buche sagen. Der Erbe ließ ihm nie die vorige Gestalt. Das Außenwerf ward nen, er selbst, der Hut, blieb alt. Und, daß ich's kurz zusammenzieh, Es ging dem Hute sast wie der Philosophie. 1746.

#### Der Greis.

Der neunzig Jahr die Welt gesehn. Und wird mir itt fein Lied gelingen, So wird es ewig nicht geschehn.

Von einem Greife will ich dichten Und melden, was durch ihn geschah, Und singen, was ich in Seschichten Von ihm, von diesem Greise, sah.

Singt, Dichter, mit entbranntem Triebe, Singt euch berühmt an Lieb und Wein! Ich laß euch allen Wein und Liebe, Der Greis nur soll mein Loblied sein.

Singt von Beschützern ganzer Staaten, Berewigt euch und eure Dinh! Ich singe nicht von Heldentaten, Der Greis sei meine Poesie.

D Ruhm, bring in ber Nachwelt Ohren, Du Ruhm, den sich mein Greis erward! Hört, Zeiten, hört's: Er ward geboren, Er lebte, nahm ein Weib und starb.

Gellert.

1746.

# Das Land der Hinkenden.

Worin man keinen Menschen fand,
Der nicht gestottert, wenn er redte,
Micht, wenn er ging, gehinket hätte,
Denn beides hielt man für galant.
Ein Fremder sah den Uebelstand;
Hier, bacht' er, wird man dich im Gehn bewundern müssen,
Und ging einher mit steisen Füßen.
Er ging, und jeder sah ihn an,
Und alle lachten, die ihn sahn,
Und jeder blieb vor Lachen stehen
Und schrie: Seht doch den Fremden gehen!

Der Fremde hielt's für seine Pflicht, Den Borwurf von sich abzulehnen. Ihr, rief er, hinkt! Ich aber nicht. Den Gang müßt ihr euch abgewöhnen! Der Lärmen wird noch mehr vermehrt, Da man den Fremden sprechen hört. Er stammelt nicht! Genug zur Schande! Man spottet sein im ganzen Lande.

Sewohnheit macht den Fehler schön, Den wir von Jugend auf gesehn. Bergebens wird's ein Kluger wagen Und, daß wir töricht sind, uns sagen. Wir selber halten ihn dafür, Bloß weil er klüger ist als wir.

1746.

Bellert.

## Der Blinde und der Lahme.

on ungefähr muß einen Blinden Ein Lahmer auf der Straße finden, Und sener hofft schon freudenvoll, Daß ihn der andre leiten soll.

Dir, spricht der Lahme, beizustehen? Ich armer Mann kann selbst nicht gehen; Doch scheint's, daß du zu einer Last Noch sehr gesunde Schultern hast.

Enischließe bich, mich fortzutragen, So will ich dir die Stege sagen, So wird bein starter Fuß mein Bein, Mein helles Auge deines sein.

Der Lahme hängt mit seinen Krücken Sich auf bes Blinden breiten Rücken; Bereint wirft also bieses Paar, Was einzeln keinem möglich war.

\* \*

Du hast das nicht, was andre haben, Und andern mangeln deine Gaben; Aus dieser Unvollkommenheit Entspringet die Geselligkeit.

Wenn jenem nicht die Gabe fehlte, Die die Natur für mich erwählte, So würd' er nur für sich allein Und nicht für mich bekümmert sein. Beschwer die Götter nicht mit Klagen! Der Borteil, den sie dir versagen Und jenem schenken, wird gemein, Wir dürfen nur gesellig sein.

1746.

Gellert.

# Der Hund.

Saus und Hof getreu bewacht Und oft ganzen Diebesbanden Durch sein Bellen widerstanden, Phylax, dem Lips Tullian, Der doch gut zu stehlen wuste, Selber zweimal weichen mußte, Diesen siel ein Fieber an.

Alle Nachbarn gaben Rat.

Krummholzöl und Mithridat
Mußte sich der Hund bequemen
Wider Willen einzunehmen.
Selbst des Nachbar Gastwirts Diüh,
Der vordem in fremden Landen
Als ein Doktor ausgestanden,
War vergebens bei dem Bieh.

Raum erscholl die schlimme Post, Alls von ihrer Mittagskost Alle Brüder und Bekannten Phylax zu besuchen rannten. Pantelon, sein bester Freund, Leckt ihm an dem heißen Munde. D, erseufzt er, bittre Stunde! D, wer hatte das gemeint?

Ach! rief Phylax, Pantelon, Ist's nicht wahr, ich sterbe schon? Hätt' ich nur nicht eingenommen, Wär' ich wohl bavongekommen. Sterb' ich Aermster so geschwind, D, so kannst du sicher schreien, Daß die vielen Arzeneien Meines Todes Quelle sind.

Wie zufrieden schlief' ich ein, Sollt' ich nur so manches Bein, Das ich mir verscharren müssen, Bor dem Tode noch genießen! Dieses macht mich kummervoll, Daß ich diesen Schatz vergessen, Nicht vor meinem Ende fressen, Nuch nicht mit mir nehmen soll.

Liebst du mich und bist du treu, D, so hole sie herbei! Eines wirst du bei den Linden An dem Gartentore sinden; Eines, lieber Pantelon, Hab' ich nur noch gestern morgen In dem Winterreis verborgen; Aber friß mir nichts davon!

Pantelon war fortgerannt, Brachte treulich, was er fand; Phylax roch bei schwachem Mute Noch ben Dunst von seinem Gute. Endlich, da fein Auge bricht, Spricht er: Laß mir alles liegen! Sterb' ich, so sollst du es friegen, Aber, Bruber, eher nicht.

Sollt' ich nur so glücklich sein Und das schöne Schinkenbein, Das ich — doch ich mag's nicht sagen, Wo ich dieses hingetragen. Werd' ich wiederum gesund, Will ich dir, bei meinem Leben, Auch die beste Hälfte geben.

Ja du sollst — hier starb der Hund.

Der Geizhals bleibt im Tobe targ, Zween Blicke wirft er auf den Sarg, Und tausend wirft er mit Entsetzen Nach den mit Angst verwahrten Schätzen. D schwere Last der Sitelkeit! Um schlecht zu leben, schwer zu sterben, Sucht man sich Güter zu erwerben. Berdient ein solches Glück wohl Neid?

1746.

Gellert.

## Der Prozeß.

a ja, Prozesse mussen sein! Besetzt, sie wären nicht auf Erben, Wie könnt' alebann bas Mein und Dein Bestimmet und entschieden werden? Das Streiten lehrt uns die Natur; Drum, Bruder, recht' und streite nur. Du siehst, man will dich übertäuben; Doch gib nicht nach, set alles auf Und laß dem Handel seinen Lauf. Denn Recht muß doch Recht bleiben.

\* \*

Mas sprecht ihr, Nachbar? Dieser Rain, Der sollte, meint ihr, euer sein? Nein, er gehört zu meinen Hufen.

Nicht doch, Gevatter, nicht, ihr irrt; Ich will euch zwanzig Zeugen rufen, Bon denen jeder sagen wird, Daß lange vor der Schwedenzeit —

Bevatter, ibr feib nicht gescheit. Berfteht ihr mich? Ich will's euch lebren, Daß Rain und Bras mir jugeboren. 3ch will nicht eber fanfte rubn; Das Recht, bas foll ben Ausspruch tun. So faget Rung, schlägt in die Sand Und ruckt ben fpigen But bie Quere. Ja, eb ich biefen Rain entbebre, Co meib' ich lieber Gut und Land. Der Born bringt ibn ju schnellen Schritten, Er eilet nach ber naben Stabt. Allein Berr Glimpf, fein Abvotat, War fury juvor ins Umt geritten. Er läuft und bolt Berr Glimpfen ein. Wie, sprecht ihr, fann bas möglich fein? Rung war ju Rug, und Glimpf ju Pferde. Co glaubt ibr, baß ich lugen werde? 3ch bitt' euch, ftellt bas Deben ein,

a support.

Sonst werd' ich, diesen Schimpf zu rächen, Gleich selber mit herr Glimpfen sprechen.

Ich sag' es noch einmal, Kunz holt Herr Glimpfen ein, Greift in den Zaum und grüßt Herr Glimpfen.
Herr! fängt er gauz erdittert an,
Wein Nachbar, der insame Mann,
Der Schelm — ich will ihn zwar nicht schimpsen —,
Der, denkt nur, spricht, der schmale Rain,
Der zwischen unsern Feldern lieget,
Der, spricht der Narr, der märe sein.
Allein den will ich sehn, der mich darum betrüget!
Herr! suhr er sort, Herr, meine beste Kuh,
Sechs Schessel Haber noch dazu! —
Hier wieherte das Pferd vor Freuden —
D dient mir wider ihn und helft die Sach' entscheiden!

Kein Mensch, versetzt Herr Glimpf, dient freudiger als ich. Der Nachdar hat nichts einzuwenden,
Ihr habt das größte Recht in Händen,
Aus euern Reden zeigt es sich.
Genug, verklagt den Ungestümen!
Ich will mich zwar nicht selber rühmen,
Dies tut kein ehrlicher Jurist;
Doch dieses könnt ihr leicht erfahren,
Ob ein Prozess seit zwanzig Jahren
Bon mir verloren worden ist.
Ich will euch eure Sache führen,
Ein Wort, ein Mann! Ihr sollt sie nicht verlieren.
Glimpf reiter sort. Herr! rust ihm Kunz noch nach,
Ich halte, was ich euch versprach.

Wie hitig wird ber Streit getrieben! Manch Ries Papier wird vollgeschrieben. Das halbe Dorf muß in das Amt; Man eilt, die Zeugen abzuhören, Und fünfundzwanzig müssen schwören, Und diese schwören insgesamt, Daß, wie die alte Nachricht lehrte, Der Rain ihm gar nicht zugehörte.

Ei, Kunz, das Ding geht ziemtich schlecht! Ich weiß zwar wenig von dem Rechte, Doch im Vertraun geredt, ich dächte, Du hättest nicht das größte Recht.

Manch widrig Urteil kömmt; doch laßt es widrig klingen! Glimpf muntert den Klienten auf: Laßt dem Prozesse seinen Lauf, Ich schwör' euch, endlich durchzudringen. Doch —

Herr, ich bor' es schon, ich will das Geld gleich bringen. Kunz borgt manch Kapital. Fünf Jahre währt der Streit. Allein warum so lange Zeit? Dies, Leser, kann ich dir nicht sagen, Du mußt die Rechtsgelehrten fragen.

Ein lettes Urteil kömmt. D feht doch, Kunz gewinnt! Er hat zwar viel dabei gelitten, Allein was tut's, daß Haus und Hof verstritten Und Haus und Hof schon angeschlagen sind? Genug, daß er den Rain gewinnt. D, ruft er, lernt von mir den Streit aufs Höchste treiben, Ihr seht ja, Recht muß doch Recht bleiben!

1746.

Gellert.

## Die Widersprecherin.

smene hatte noch bei vielen andern Gaben Auch diese, daß sie widersprach.

Man sagt es überhaupt den guten Frauen nach,
Daß alle diese Tugend haben;
Doch wenn's auch tausendmal der ganze Weltkreis spricht,
So halt' ich's doch für ein Gerücht
Und sag' es öffentlich: ich glaub' es ewig nicht.
Ich bin ja auch mit mancher Frau bekannt,
Ich bab' es oft versucht und manche schön genannt,
So häßlich sie auch war, bloß weil ich haben wollte,
Daß sie mir widersprechen sollte;
Allein sie widersprach mir nicht.
Und also ist es falsch, daß jede widerspricht.
So fränkt man euch, ihr guten Schönen!

It komm ich wieder zu Ismenen. Ismenen sagte man's nicht aus Berleumbung nach, Es war gewiß, sie widersprach.

Einst saft sie mit dem Mann bei Tische,
Eie affen unter anderm Fische,
Mich deucht, es war ein grüner Hecht.
Mein Engel, sprach der Mann, mein Engel, ist mir recht,
So ist der Fisch nicht gar zu blau gesotten.
Das, rief sie, hab' ich wohl gedacht,
Eo gut man auch die Anstalt macht,
So sinden Sie doch Grund, der armen Frau zu spotten.
Ich sag' es Ihnen kurz, der Hecht ist gar zu blau.
Gut, sprach er, meine liebe Frau,
Wir wollen nicht darüber streiten,

So wie dem welschen Hahn, dem man was rotes zeigt, Der Zorn im Augenblick in Nas und Leszen steigt, Sie rot und blau durchströmt, lang auseinander treibet, In beiben Augen blitt, sich in den Flügeln sträubet, In alle Federn dringt und sie gen Himmel kehrt Und zitternd mit Geschrei und Poltern aus ihm fährt, So schießt Ismenen auch, da dies ihr Liebster spricht, Das Blut den Augenblick in ihr sonst blaß Gesicht; Die Abern liesen auf, die Augen wurden enger, Die Lippen dick und blau, und Kinn und Nase länger, Ihr Haar bewegte sich, slieg voller Zorn empor Und stieß, indem es slieg, das Nachtzeug von dem Ohr. Drauf sing sie zitternd an: Ich, Mann, ich, deine Frau, Ich sag' es noch einmal: der Hecht war gar zu blau.

Sie nimmt das Glas und trinkt. Dlaft sie doch nicht trinken! Ihr Liebster geht und sagt kein Wort. Kaum aber ist ihr Liebster fort, So sieht man sie in Ohnmacht sinken. Wie konnt' es anders sein! Gleich auf den Zorn zu trinken!

Ein plökliches Geschrei bewegt das ganze Haus. Man bricht der Frau die Daumen aus, Man streicht sie kräftig an, tein Balsam will sie stärken. Man reibt ihr Schlaf und Puls, kein Leben ist zu merken. Man nimmt versengtes Haar und hält's ihr vors Gesicht, Umsonst, umsonst, sie rührt sich nicht; Nichts kann den Geist ihr wiedergeben. Man rust den Mann. Er kömmt und schreit: Du stirbst, mein Leben! Du stirbst? Ich armer Mann! Uch, meine liebe Frau, Wer hieß mich dir doch widerstreben! Den Augenblick bekam sie wieder Leben. Blau war er! rief sie aus, willst bu dich noch nicht geben?

So tat ber Geist bes Widerspruchs Mehr Wirkung als die Kraft des hestigsten Geruchs. 1746. Gellert.

# Das Heupferd oder der Grashupfer.

in Wagen Seu, den Beltens Hand Bu boch gebäumt und schlecht bespannt, Konnt' endlich von den matten Pferden Nicht weiter fortgezogen werden.

Des Fuhrmanns Macht: und Sittenspruch, Ein zehnmal wiederholter Fluch, War eben, wie der Peitsche Schlagen, Zu schwach bei diesem schweren Wagen.

Ein Heupferd, das bei der Gefahr Zu oberst auf dem Wiesbaum war, Sprang drauf herab und sprach mit Lachen: Ich will's dem Biebe leichter machen.

Drauf ward der Wagen fortgerückt. Ei! rief das Seupferd ganz entzückt, Du Fuhrmann wirst an mich gedenken! Fahr fort! Den Dank will ich dir schenken. 1746.

- Ja

## Der grune Efel.

Die oft weiß nicht ein Narr durch töricht Unternehmen Biel tausend Toren zu beschämen!

Neran, ein kluger Narr, färbt einen Efel grün, Um Leibe grün, rot an den Beinen, Fängt an, mit ihm die Gassen zu durchziehn, Er zieht, und Jung und Alt erscheinen. Welch Wunder! rief die ganze Stadt, Ein Esel zeisiggrün, der rote Füße hat! Das muß die Ehronik einst den Enkeln noch erzählen, Was es zu unsrer Zeit für Wunderdinge gab! Die Gassen wimmelten von Millionen Seelen, Man hebt die Fenster aus, man deckt die Dächer ab; Denn alles will den grünen Esel sehn, Und alle konnten doch nicht mit dem Esel gehn.

Dan lief die beiden ersten Tage Dem Esel mit Bewundrung nach; Der Kranke selbst vergaß der Krankheit Plage, Wenn man vom grünen Esel sprach; Die Kinder in den Schlaf zu bringen, Sang keine Wärterin mehr von dem schwarzen Schaf, Vom grünen Esel hört man singen, Und so gerät das Kind in Schlaf.

Drei Tage waren faum vergangen, So war es um den Wert des armen Tiers geschehn; Das Bolk bezeigte kein Berlangen, Den grünen Esel mehr zu sehn, Und so bewundernswert er anfangs allen schien, So dacht' ist boch kein Mensch mit einer Silb' an ihn.

- myle

Ein Ding mag noch so närrisch sein, Es sei nur neu, so nimmt's den Pöbel ein: Er sieht, und er erstaunt; kein Kluger darf ihm wehren. Drauf kömmt die Zeit und denkt an ihre Pflicht; Denn sie versteht die Kunst, die Narren zu bekehren, Sie mögen wollen oder nicht.

1746.

Gellert.

## Der arme Schiffer.

in armer Schiffer stat in Schulden Und klagte dem Philet sein Leid. Herr! sprach er, leiht mir hundert Gulden; Allein für eure Sicherheit Hab' ich kein ander Pfand als meine Nedlichkeit. Indessen leiht mir aus Erbarmen Die hundert Gulden auf ein Jahr.

Philet, ein Retter in Gefahr, Ein Bater vieler hundert Armen, Zählt ihm das Geld mit Freuden dar. Hier, spricht er, nimm es hin und brauch es ohne Sorgen, Ich freue mich, daß ich dir dienen fann; Du bist ein ordentlicher Mann. Dem muß man ohne Handschrift borgen.

Ein Jahr und noch ein Jahr verstreicht; Kein Schiffer läßt sich wieder sehen. Wie? sollt' er auch Phileten hintergehen Und ein Betrüger sein? Bielleicht. Doch nein, hier kömmt ber Fischer gleich. Herr! fängt er an, erfreuet euch, Ich bin aus allen meinen Schulden, Und seht, hier sind zweihundert Gulben, Die ich durch euer Geld gewann. Ich bitt' euch herzlich, nehmt sie an, Ihr seid ein gar zu wackrer Mann.

D, spricht Philet, ich kann mich nicht besinnen, Daß ich dir jemals Geld geliehn. Hier ist mein Rechnungsbuch, ich will's zu Rate ziehn; Allein ich weiß es schon, du stehest nicht darinnen.

Der Schiffer sieht ibn an und schweigt betroffen still Und kränkt sich, daß Philet das Geld nicht nehmen will. Er läuft und kommt mit voller Hand zurücke. Hier, spricht er, ist der Rest von meinem ganzen Glücke, Noch hundert Gulden! nehmt sie hin, Und last mir nur das Lob, daß ich erkenntlich bin, Ich bin vergnügt, ich habe keine Schulden, Dies Glücke dank' ich euch allein; Und wollt ihr ja recht gütig sein, So leiht mir wieder fünfzig Gulden.

Hier, spricht Philet, hier ist bein Geld, Behalte beinen ganzen Segen; Ein Mann, der Treu und Glauben hält, Berdient ihn seiner Treue wegen. Sei du mein Freund. Das Geld ist bein; Es sind nicht mehr als hundert Gulden mein, Die sollen beinen Kindern sein.

and a second

Mensch! mache dich verdient um andrer Wohlergeben; Denn was ist göttlicher, als wenn du liebreich bist Und mit Bergnügen eilst, dem Nächsten beizustehen, Der, wenn er Großmut sieht, großmütig dankbar ist! 1746. Gellert.

#### Der Maler.

Der minder, weil man ihn bezahlte, Als weil er Ebre suchte, malte, Ließ einen Kenner einst den Mars im Bilde sehn Und bat sich seine Meinung aus. Der Kenner sagt' ihm frei heraus, Daß ihm das Bild nicht ganz gefallen wollte, Und daß es, um recht schön zu sein, Weit minder Kunst verraten sollte. Der Maler wandte vieles ein; Der Kenner stritt mit ihm aus Gründen Und konnt' ihn doch nicht überwinden.

Gleich trat ein junger Geck herein Und nahm das Bild in Augenschein. D! rief er bei dem ersten Blicke, Ihr Götter! welch ein Meisterstücke! Ach, welcher Fuß! D wie geschickt Sind nicht die Nägel ausgedrückt! Mars lebt durchaus in diesem Bilde. Wie viele Kunst, wie viele Pracht Ist in dem Helm und in dem Schilde Und in der Küstung angebracht! Der Maler ward beschämt gerühret Und sah den Kenner kläglich an. Nun, sprach er, bin ich übersühret, Ihr habt mir nicht zu viel getan. Der junge Geck war kaum hinaus, So strich er seinen Kriegsgott aus.

\* \*

Wenn beine Schrift bem Kenner nicht gefällt, So ist es schon ein boses Zeichen; Doch wenn sie gar bes Narren Lob erhält, So ist es Zeit, sie auszustreichen.

1746. Gellert.

## Der sterbende Vater.

in Bater hinterließ zween Erben,
Christophen, der war flug, und Görgen, der war dumm.
Sein Ende fam, und furz vor seinem Sterben
Sah er sich ganz betrübt nach seinem Shristoph um.
Sohn! sing er an, mich quält ein trauriger Gedanke;
Du hast Berstand, wie wird dir's künstig gehn?
Hör' an, ich hab' in meinem Schranke
Ein Kästchen mit Juwelen stehn,
Die sollen bein. Nimm sie, mein Sohn,
Und gib dem Bruder nichts davon.

Der Sohn erschraf und stutte lange. Ach, Bater, hub er an, wenn ich soviel empfange, Wie tömmt alsbann mein Bruder fort? Er? siel der Bater ihm ins Wort, Für Görgen ist mir gar nicht bange, Der kömmt gewiß durch seine Dummheit fort. 1748.

#### Der arme Greis.

(Erzählte mir mein Freund) beschloß ich auszugehn. Ich ging vors Tor mit meinem halben Gulden, Und vor mir ging ein reicher, reicher Mann, Der, seiner Miene nach, die eingelaufnen Schulden Nebst dem, was er damit die Nesse durch gewann, Und was er, wenn's ihm glücken sollte, Durch den Gewinst nun noch gewinnen wollte, In schweren Zissern übersann.

Herr Drgon ging vor mir. Ich geb' ihm diesen Namen, Weil ich den seinen noch nicht weiß. Er ging; doch eh wir noch zu unserm Tiere kamen, Begegnet' uns ein alter, schwacher Greis, Für den, auch wenn er uns um nichts gebeten hätte, Sein zitternd Haupt, das nur halb seine war, Sein ehrlich fromm Gesicht, sein heilig graues Haar Mit mehr als Rednerkünsten redte. Uch, sprach er, ach erbarmt euch mein! Ich habe nichts, um meinen Durst zu stillen. Ich will euch künstig gern nicht mehr beschwerlich sein, Denn Gott wird wohl bald meinen Wunsch ersüllen Und mich durch meinen Tod erfreun.

So sprach ber Greis. Allein mas sprach ber Reiche? Ihr feid ein fo bejahrter Mann, Ihr seid schon eine halbe Leiche Und sprecht mich noch um Geld jum Trinken an? Ihr unverschämter alter Mann, Müßt ihr benn noch erst Branntwein trinfen, Um taumelnd in bas Grab zu sinken? Wer in der Jugend spart, der barbt im Alter nicht. Drauf ging ber Beighals fort. Gin Strom schamhafter Bähren Floß von des Alten Angesicht. D Gott, bu weißt's! Mehr sprach er nicht. Ich konnte mich ber Wehmut nicht erwehren, Weil ich etwas mitleidig bin. Ich gab ihm in ber Angst ben halben Gulben bin, Kür welchen ich die Neugier stillen wollte, Und ging, damit er mich nicht weinen seben sollte. Allein er rufte mich juruck. Ach! sprach er mit noch naffem Blick, Ihr werdet euch vergriffen baben, Es ift ein gar ju großes Stuck. 3ch bring' euch nicht barum, gebt mir so viel juruck, Alls ich bedarf, um mich an etwas Bier zu laben. Ihr, sprach ich, follt es alles haben, Ich feb', daß ibr's verdient; trinkt etwas Wein dafür. Doch, armer Greis, wo wohnet ihr? Er sagte mir bas Saus, ich ging am andern Tage Nach diesem Greis, der mir so redlich schien, Und tat im Gebn schon manche Frag' an ihn. Allein indem ich nach ihm frage, War er feit einer Stunde tot. Die Mien' auf seinem Sterbebette War noch die redliche, mit ber er gestern redte. Ein Psalmbuch und ein wenig Brot Lag neben ibm auf feinem barten Bette.

D wenn der Geizhals noch den Greis gesehen hätte, Mit dem er so unchristlich redte! Und der vielleicht ihn ist bei Gott verklagt, Daß er vor seinem Tod ihm einen Trunk versagt!

Sofprach mein Freund und bat, die Mühauf mich zu nehmen Und öffentlich den Geizhals zu beschämen. Wiewohl, ein Mann, der sich zu keiner Pslicht Als sür das Geld versteht, der schämt sich ewig nicht.

1748. Gellert.

## Der Affe.

Im Brett einmal die Dame ziehn Und sah auf jeden Platz, den sie dem Steine gaben, Mit einer Achtsamkeit, die stolz zu sagen schien, Als könnt' er selbst die Dame ziehn. Er legte bald sein Missvergnügen, Bald seinen Beifall an den Tag; Er schüttelte den Kopf itt bei des einen Zügen Und billigte darauf des andern seinen Schlag.

Der eine, der gern siegen wollte, Sann einmal lange nach, um recht geschickt zu ziehn; Der Affe stieß darauf an ihn Und nickte, daß er machen sollte. Doch welchen Stein soll ich benn ziehn, Wenn du's so gut verstehst? sprach ber erzürnte Knabe, Den, jenen oder diesen da, Auf welchem ich den Finger habe? Der Uffe lächelte, daß er sich fragen sah, Und sprach zu jedem Stein mit einem Nicken Ja.

\* \*

Um beren Weisheit zu ergründen, Die tun, als ob sie das, was du verstehst, verstünden, So frage sie um Rat. Sind sie mit ihrem Ja Bei beinen Fragen hurtig da, So kannst du mathematisch schließen, Daß sie nicht das Geringste wissen. 1748.

## Der Bauer und fein Sohn.

Den Junker Hans einst mit auf Reisen nahm, Und der, troß seinem Herrn, mit einer guten Gabe, Recht dreist zu lügen, wiederkam, Ging kurz nach der vollbrachten Reise Mit seinem Bater über Land. Friß, der im Gehn recht Zeit zum Lügen fand, Log auf die unverschämtste Weise. Zu seinem Unglück kam ein großer Hund gerannt. Ja, Bater, rief der unverschämte Knabe, Ihr mögt mir's glauben oder nicht, So sag' ich's euch und jedem ins Gesicht, Daß ich einst einen Hund bei — Haag gesehen habe, Hart an dem Weg, wo man nach Frankreich fährt, Der — ja ich bin nicht ehrenwert, Wenn er nicht größer war als euer größtes Pserd.

Das, sprach der Bater, nimmt mich wunder. Biewohl, ein seder Ort läßt Bunderdinge sehn. Bir, zum Exempel, gehn ihunder Und werden seine Stunde gehn, So wirst du eine Brücke sehn, Bir müssen selbst darüber gehn, Die hat dir manchen schon betrogen, Denn überhaupt soll's dort nicht gar zu richtig sein. Auf dieser Brücke liegt ein Stein, An den stößt man, wenn man denselben Tag gelogen, Und fällt und bricht sogleich das Bein.

Der Bub erschraf, sobald er dies vernommen. Uch, sprach er, lauft doch nicht so sehr! Doch wieder auf den Hund zu kommen, Wie groß, sagt' ich, daß er gewesen wär'? Wie ener großes Pferd? Dazu will viel gehören. Der Hund, itt fällt mir's ein, war erst ein halbes Jahr; Allein das wollt' ich wohl beschwören, Daß er so groß als mancher Ochse war.

Sie gingen noch ein gutes Stücke.

Doch Frizen schlug das Herz. Wie konnt' es anders sein?

Denn niemand bricht doch gern das Bein.

Er sah nunmehr die richterische Brücke

Und fühlte schon den Beinbruch halb.

Ja, Bater, fing er an, der Hund, von dem ich redte,

War groß, und wenn ich ihn auch was vergrößert hätte,

So war er doch viel größer als ein Kalb.

Die Brücke kömmt. Fritz, Fritz! wie wird dir's gehen! Der Bater geht voran; doch Fritz hält ihn geschwind. Ach Bater, spricht er, seid kein Kind Und glaubt, daß ich dergleichen Hund gesehen; Denn kurz und gut, eh wir darüber gehen: Der Hund war nur so groß, wie alle Hunde sind.

樂 樂

Du mußt es nicht gleich übel nehmen, Wenn hie und da ein Geck zu lügen sich erfühnt; Lüg auch, und mehr als er, und such ihn zu beschämen, So machst du dich um ihn und um die Welt verdient. 1748. Gellert.

#### Till.

er Narr, bem oft weit minder Wit gefehlt,
Als vielen, die ihn gern belachen,
Und der vielleicht, um andre flug zu machen,
Das Amt des Albernen gewählt —
Wer kennt nicht Tills berühmten Namen? —,
Till Eulenspiegel zog einmal
Mit andern über Berg und Tal.
So oft als sie zu einem Berge kamen,
Ging Till an seinem Wanderstab
Den Berg ganz sacht und ganz betrübt hinab;
Allein wenn sie berganwärts stiegen,
War Eulenspiegel voll Bergnügen.
Warum, sing einer an, gehst du bergan so froh?

Bergunter so betrübt? — Ich bin, sprach Till, nun so. Wenn ich den Berg hinuntergehe, So denk ich Marr schon an die Höhe, Die solgen wird, und da vergeht mir denn der Scherz; Allein wenn ich berganwärts gehe, So denk ich an das Tal, das folgt, und faß ein Herz.

Willst du dich in dem Glück nicht ausgelassen freun, Im Unglück nicht unmäßig tränken, So lern so klug wie Eulenspiegel sein, Im Unglück gern ans Glück, im Glück ans Unglück deuten. 1748. Gellert.

Die Bauern und der Amtmann.

Der lange schon mit vielem Lobe
Die Kanzeln in der Stadt betrat,
Tat auf dem Dorfe seine Probe.
Allein so gut er sie getan,
So stund er doch den Bauern gar nicht an.
Nein, der verstordne Herr, das war ein andrer Mann,
Der hatte recht auf seinen Text studieret
Und Gottes Wort, wie sich's gebühret,
Bald griechisch, bald edrässch angesühret,
Die Kirchenväter oft zitiret,
Die Keher stattlich ausschendiret
Und stets so sein schematisiret,
Das er der Bauern Herz gerühret.

Herr Amtmann, wie gesagt, erstatt' er nur Bericht, Wir mögen diesen Herrn nicht haben. — So sagt doch nur, warum benn nicht? — Er hört's ja wohl, er hat nicht solche Gaben Wie der verstordne Herr.

Der Amtmann widerspricht; Der Suprindent ermahnt. Umsonst, sie hören nicht. Man mag Amphion sein und Fels und Wald bewegen, Deswegen kann man doch nicht Bauern widerlegen. Kurz, man erstattete Bericht, Weil alle steif auf ihrem Sinn beharrten.

Nunmehr kömmt ein Befehl. Ich kann es kaum erwarten, Bis ihn der Amtmann publizirt. Ich wette fast, ihr Bauern, ihr verliert.

Man öffnet ben Befehl. Und seht, ber Landsherr wollte, Daß man dem Kandidat das Priestertum vertraun, Den Bauern gegenteils es hart verweisen sollte.

Der Suprindent sing an, die Bauern zu erbaun Und sprach, so schwierig sie noch schienen, Doch sehr gelind und fromm mit ihnen. Herr Dottor! siel ihm drauf der Amtmann in das Wort, Wozu soll diese Sanstmut dienen? Ihr Richter, Schöppen und so fort, Hört zu! ich will mein Amt verwalten. Ihr Dohsen, die ihr alle seid, Euch Flegeln geb' ich den Bescheid, Ihr sollt den Herrn zu euerm Pfarrn behalten. Sagt's, wollt ihr oder nicht? denn ist sind wir noch da.

Die Bauern lächelten. Ach ja, Herr Amtmann, ja!
1748. Gellert.

a necessary

## Die Laster und die Strafe.

Die Laster, reisten über Land, Um anderwärts sich was zu machen, Weil sich zu Hause Mangel fand.

Das Gras erstarb, wo sie gegangen, Der Wald ward fahl, die Felder wild, Die Strasse war mit Molch und Schlangen, Die Luft mit Eulen angefüllt.

Sie kamen nah zu einer Brücke, Da wandten sie sich ohngefähr, Und sieh! es hinkte mit der Krücke Die Strafe hinter ihnen her.

Du holst uns diesmal, rief der Hausen, Gewiß nicht ein! Doch diese sprach: Fahrt ihr nur immer fort, zu lausen, Ich komm' oft spät, doch richtig nach. 1748. Lichtwer.

Die Schlange.

n Ufrika war eine Schlange, Die alle Tier' ohn' Urfach bist. Und was sie bist, bas trieb's nicht lange, Die Wunde schwoll, es starb gewiß. Dies ging ihr lange Zeit vonstatten, Bis, da sie einst im Grase spielt, Sie endlich ihren eignen Schatten Für eine fremde Schlange hielt.

Da biß sie, weil sie es nicht wußte, Mit einer folchen Wut nach sich, Daß sie sofort verrecken mußte. Daran, Verleumder, spiegle dich!

1748.

Lichtwer.

## Die Katen und der Hausherr.

Selbst ber Hausprophete schwieg, Alls ein Schwarm geschwänzter Gäste Von ben nächsten Dächern stieg.

In bem Borsaal eines Reichen Stimmten sie ihr Liedchen an, So ein Lied, das Stein' erwelchen, Menschen rasend machen kann.

Hinz, bes Murners Schwiegervater, Schlug ben Takt erbärmlich schön, Und zween abgelebte Kater Quälten sich, ihm beizustehn.

Endlich tanzten alle Raten, Poltern, lärmen, daß es fracht, Bischen, heulen, sprudeln, fraken, Bis ber Berr im Saus erwacht. Dieser springt mit einem Prügel In dem finstern Saal herum, Schlägt um sich, zerstößt den Spiegel, Wirst ein Dutend Schalen um.

Stolpert über ein'ge Späne, Stürzt im Fallen auf die Uhr Und zerbricht zwo Reihen Bähne: Blinder Eifer schadet nur.

1748 (1762).

Lichtwer.

## Der junge Kater.

Den Mut und Alter mündig sprach, Befam die Würde seines Baters Und stellte Mäus' und Ratten nach. Er folgte der gemeinen Weise: Des Räubers Sohn wird gern ein Dieb, Das Wölschen fühlt des Wolfes Trieb, Ein junger Kater wünscht sich Mäuse.

Es tat ber junge Herr so keck Als wie ein andrer Skanderbeg, Sein Hirn war voller Mäus' und Ratten, Die seine Klauen noch nicht hatten. Wer ihn gesehen haben mag, Der hätte wirklich sollen schwören, Dies sei der Mäuse jüngster Tag, Die sich auf Deutschlands Böden nähren. Die dunkte Nacht bezog das Land,
Der Tau wusch die bestaubten Fluren,
Als unser Held noch keine Spuren
Des längst gesuchten Wildbrets fand.
Das Warten löschte sacht und sachte
Des Katers erstes Feuer aus,
Er sah und hörte keine Maus —
Ein Ding, das ihn verdrießlich machte.

Er saß und putte sich das Kinn; Da schlich ein Wiefel bei ihm hin. Was suchst du? sprach der Kater leise. Ich suche, war die Antwort, Mäuse. D weh! soll ich mein bisichen Brot, Fing Murner heimlich an zu heulen, Mit diesem schlimmen Wiesel teilen, So leid' ich endlich selber Not.

Er ging hiermit von seiner Rigen Und froch bis auf das Scheunendach, Da sah er Jungser Eulen siten. Schatz! fragt' er, bist du auch noch wach? Ja, sprach das schleirichte Gesichte, Ich warte bier auf ein Gerichte, Auf einen guten Abendschmaus. — Auf was denn, Kind? — Auf eine Maus.

Die Antwort ärgerte ben Kater, Er steigt hinab, sieht auf ben Wist, Da sist ein Igel, ber was frist. Biel Glück zur Mahlzeit, alter Bater! Was schmeckt dir denn allhier so gut? — Ein Mäuschen, sprach er, ist mein Essen. — Ja baß du müßtest Kohlen fressen! Gedachte jener voller Wut.

Hier, seufzt' er, ist nichts mehr zu naschen; Fort auf das Feld! vielleicht kann ich Noch eine dicke Feldmaus haschen. Mit dieser Hossnung stärkt' er sich. Er kam auß Feld und traf im Gehen Den Fuchs voll Born und Rachgier an. Aus Neugier blieb der Kater stehen Und sprach: Wer hat dir was getan?

D! ließ der Fuchs sich fluchend hören, Ich wußt' ein volles Mäuseloch Und dachte diesen Abend noch Es mit Bergnügen aufzustören. Doch als ich in dem Walde bin, Da geht der Schelm, der Sperber, hin Und stiehlt, so geht mir's! das Geniste. Daß er davon zerbersten müßte!

Sobalb ber Kater mit Verdruß Des Fuchses lette Worte hörte, So wandt' er traurig Kopf und Fuß, Damit er stracks nach Hause kehrte. Ach! sprach er, wenn so viele sind, Die nach dem Mäusesleische streben, Was hoff' ich noch, ich armes Kind, Von biesem Handwerk auch zu leben?

Indem er also bei sich dachte, So sing er eine Maus im Gehn, Die ihn auf den Gedanken brachte, Den Mäusen bennoch nachzustehn. Er tat in fursem Helbentaten, Die Praxis macht' ihn dick und fett, Es ging ihm, unter uns geredt, Alls wie den jungen Advokaten.

1748.

Lichtwer.

# Die seltsamen Menschen.

in Mann, ber in ber Welt sich trefflich umgesehn, Ram endlich beim von feiner Reife. Die Freunde tiefen scharenweife Und grußten ihren Freund; fo pflegt es ju gefchebn. Da hieß es allemal: Uns freut von ganzer Seele, Dich bier ju febn, und nun ergable! Was ward ba nicht ergabit! Bort, sprach er einst, ihr wist, Wie weit von unfrer Ctabt ju ben huronen ift. Elfhundert Meilen hinter ihnen Sind Menschen, die mir feltsam schienen. Sie siten oft bis in die Nacht Beifammen fest auf einer Stelle Und benfen nicht an Gott und Solle. Da wird fein Tisch gebeckt, fein Mund wird naß gemacht, Es fonnten um fie ber die Donnerfeile bligen, Bwei Beer' im Rampfe ftebn; follt' auch ber Simmel ichon Dit Rrachen feinen Ginfall drobn, Sie blieben ungestöret figen. Denn sie find tanb und flumm; boch läßt sich bann und wann Ein halbgebrochner Laut aus ihrem Munde hören, Der nicht zusammenhängt und wenig fagen fann, Db fie bie Alugen schon barüber oft verfehren.

Man fab mich oft erstaunt ju ihrer Seite fteben, Denn wenn bergleichen Ding geschiebt, So pflegt man öfters bingugeben, Dag man bie Leute figen fieht. Glaubt, Bruder, daß mir nie bie gräßlichen Gebarben Aus bem Gemute fommen werben, Die ich an ihnen sab; Berzweiflung, Raferei, Boshafte Freud' und Angft babei, Die wechfelten in ben Gesichtern. Gie schienen mir, bas schwor' ich euch, Un But ben Furien, an Ernft ben Bollenrichtern, Un Angst ben Diffetatern gleich. -Allein was ift ihr Zweck? so fragten hier die Freunde. Bielleicht beforgen sie bie Wohlfahrt ber Gemeinde? — Ach nein! — So suchen fie ber Weisen Stein? — Ihr irrt. — Co wollen fie vielleicht bes Birfels Biered finden? -Rein! - Go bereun fie alte Gunden? -Das ift es alles nicht. — So find fie gar verwirrt? Wenn fie nicht boren, reben, fühlen, Richt febn, mas tun fie benn? - Gie fpielen. 1748. Lichtwer.

## Der kleine Toffel.

n einem großen Dorf, das an die Mulde stieß, Starb Grolms, ein Bauersmann. Die Witwe freite wieder Und kam mit einem Anaben nieder, Den man den kleinen Töffel hieß. Sechs Sommer sind vorbei, als es im Dorfe brannte, Der Knabe war damals gerade sechzehn Jahr,

Da man, wiewohl er schon ein großer Junge mar, Ihn noch den fleinen Toffel nannte. Nunmehr drafch Toffel auch mit in ber Scheune Korn, Fuhr selber in das Holz; da trat er einen Dorn Sich in ben linken Fuß, man borte von ben Bauern Den kleinen Töffel febr bedauern. Bulegt verdroß es ibn, und als jur Rirchmefgeit Des Schulzen Sadrian, ein Zimmermannsgeselle, Ihn kleinen Toffel bieß, batt' er bie Dreiftigfeit Und gab ihm eine berbe Schelle. Die Rache fam ihm zwar ein neues Schock zu ftebn. Denn Schulzens Sadrian ging flagen, Und burch bas gange Dorf bort man bie Rebe gebn: Der fleine Töffel hat ben Sabrian geschlagen. D das tat Töffeln web, und er beschloß bei fich, Sich in die Frembe ju begeben. Was? sprach er, fann ich nicht ein Jahr wo anders leben ? Inmittelst andert sich's, und man verkennet mich. Bleich ging er bin und ward ein Reiter. Das höret Nachbars Sans, die Sage gehet weiter, Und man ergählt von Saus ju Saus: Der fleine Toffel geht nach Bobmen mit binaus. Der Toffel will vor But erfticken. Indeffen triegt ber Sachsen Beer Befehl, in Böhmen einzurücken. Nunmehr ist Töffel fort, man spricht von ihm nicht mehr. Die Sachsen dringen ein, gebn bis nach Mähren hinter, Und Toffel gehet mit. Es geht ein ganger Winter, Ein halber Commer bin, man fentt ben Weinstock ein, Alls man ben Ruf vernimmt, es follte Friede fein. Da meint nun unfer Beld, daß man die Kinderpoffen, Die ihn vordem fo oft verbroffen, Vorlängst schon ausgeschwitt. Er wirft sich Urlaub aus Und suchet seines Baters Saus.

1 -4/1 -4/4

Er hörte schon den Klang der nahen Bauerkühe; Ein altes Mütterchen, das an den Zäunen froch, Ersah ihn ungefähr und schrie: Je kleiner Töffel! lebt ihr noch?

Das Borurteil der Landesleute Berändert nicht der Derter Weite, Tilgt weder Ehre, Zeit, noch Glück; Reist, geht zur See, kommt alt zurück, Der Eindruck siegt, da hilft kein Sträuben, Ihr müßt der kleine Tössel bleiben.

1748.

Lichtwer.

## Der Uffe und die Uhr.

Din Herr, genötigt auszugeben, Bergaß aus großer Gil' die Sachuhr an ber Wand, Wo sie sein gahmer Affe fand Und tat, was er gar oft von seinem herrn gesehen. Er machte fie mit einer Binbe Sich um ben Leib, und gleich barauf Sab er barnach und sprach: Die Uhr geht zu geschwinde. Et jog fie gleich von neuem auf, Eröffnete bas Glas und stellte fie zurücke. Doch in dem andern Augenblicke Bog er fie wieber vor. Seht, spricht das fluge Tier, Sie will nunmehr ju langsam geben! Das wäre recht! Wie belf ich ibr? Er ruct am fleinen Bifferblättchen, Salt fie sobann mit Fleiß ans Dbr. Der gange Schlag ist falfch! Er nimmt sie nochmals vor Und fünftelt unten an bem Rettchen,

Stöft in die Raderchen. Der Affe rückt und brebt, Bis daß das Uhrchen stille fteht.

Ach großer Gott! behüt uns nur Bor unerfahrner Pfuscher Stricken, Die so an unserm Körper rücken, Als wie der Aff' an dieser Uhr. 1748 (1762).

Lichtwer.

## Die Krote und die Wassermaus.

Rrochen annoch abends späte Eine Wassermaus und Kröte An den Bergen in die Höh. Aber mitten in dem Wandern Rollt die eine mit der andern Plötlich in den See herab, Und wie sehr die Kröte runge Und den Leib zu schwimmen zwunge, Fand sie doch allhier ihr Grab. Also ging's der armen Kröte. Ihr Gesell, die Wassermaus, Machte sich nicht viel daraus; Sie treibt ihr Gewerd' in Flüssen, Wenn es auf der Erde ruht.

Also, sag' ich, ist es gut, Dehr als eine Runst zu wissen.

1748.

Lichtwer.

## Hans Mord.

Tat durch den Druck in London kund,
Daß er ein seltnes Kunstskück wüßte,
Und lud auf sein erbaut Gerüste
Den künst'gen Tag die Bürger ein,
Ließ einen engen Krug und sich in Kupfer stechen.
In diesen Krug, war sein Bersprechen,
Kriech' ich, Hans Nord, mit Kopf und Bein
Um zehn Uhr durch den Hals soll nur acht Groschen sein.

Nun ging das Blatt durch alle Gassen. In einen Krug? Was? Rast der Mann? Das soll er mir wohl bleiben lassen! Mit einem Wort, es geht nicht an, Der dümmste Kopf muß das verstehen; Allein acht Groschen wag' ich dran. Komm, Bruder, somm, den Narren muß ich sehen! Kurz, einer riß den andern sort.

Dem Pöbel folgten schon Karossen um die Wette, Sowie der Kausmann und der Lord Als Freunde der Physis bewiesen, daß Hans Nord Unmöglich Raum in einem Kruge hätte. Gesetzt auch, wandte Lady ein, Gesetzt, dies könnte möglich sein, So wird doch stets der Kluge fragen: Wie kömmt der Narr denn durch den Hals hinein? — Doch unser Kutscher schläft ganz ein. Fahrt zu, Johann! Ist wird es neune schlagen!

a a consider

Hab London saß nunmehr an dem bestimmten Drt Und sah den Krug erstaunt auf dem Theater stehen. Wird nicht das Werf bald vor sich gehen? Man wartet, pocht und lärmt. Indessen schlich Hans Nord Sich heimlich mit dem Gelde fort. Wer war nunmehr der größte Tor zu nennen? Nord? Der eine halbe Stadt, Die sich, von Neugier blind, auf sein phantastisch Blatt Vor seine Bühne drängen können?

\* \*

Du lachst. Doch weißt du auch, daß du durch grobe List So leicht, wohl leichter noch, zu hintergeben bist? Was braucht wohl ein Hans Nord, versehn zum Büchersschwieren,

Was braucht er, um dich zu versühren?
Ein wunderbares Titelblatt,
Das den Betrug schon bei sich hat:
Er will die ganze Welt durch Goldtinktur kuriren,
Durch einen Schluß dich flug und glücklich demonstriren,
Sein gründlich Wörterbuch erspart dir das Studieren,
Er lehrt ohn' Umgang dich die Kunst, zu konversiren,
Er lehrt dich ohne Nüh sinnreich poetisiren,
Dich ohne Kosten Wirtschaft führen.
Und glücklich läßt du dich das Wunderbare rühren,
Erstaunst und eilst und kausst und liest,
Was denn? — Daß du betrogen bist.

1754. Gellert.

#### Der Urme und das Glück.

Wollt' ist ein besser Schicksal haben Und rief das Glück um Beistand an. Das Glück erhörte sein Berlangen: Er fand, indem er grub, zwo starke goldne Stangen. Allein der ungeschickte Mann Sah sie für altes Messing an Und gab für wenig Geld den Reichtum aus den Händen, Fuhr fort und bat das Glück, doch mehr ihm zuzuwenden.

D Tor! rief ihm die Gottheit zu, Was qualft du mich, dich zu beglücken? Wer ware glücklicher als du, Wenn du gewußt, dich in dein Glück zu schicken?

\* \*

Du wünschest dir mit Angst ein Glück Und klagst, daß dir noch feins erschienen. Klag nicht, es kömmt gewiß ein günst'ger Augenblick, Allein bitt um Berstand, dich seiner zu bedienen; Denn dieses ist das größte Glück.

1754.

Gellert.

## Das Kind mit der Schere.

ind, hub die Mutter an, eins mußt du mir versprechen: Die Messer und die Gabeln stechen,
Drum rühre keins von beiden an! —
Allein die Schere, sollt' ich glauben,
Die könnten Sie mir wohl erlauben? —
Nichts weniger: was dich verletzen kann,
Sieh niemals als dein Spielwerf an.

Das Rind gehorcht; boch ein geheimer Trieb Und bas Berbot verschönerten bie Schere. Ja, spricht es ju fich selbst, wenn es bie Babel ware, Die hab' ich lange nicht fo lieb, So ließ' ich fie mit Freuben liegen; Allein bie Scher' ift mein Bergnugen, Sie bat ein gar ju fchones Banb. Gesett, ich ritte mich ein wenig in die Sand, Co batte bies nicht viel ju fagen. Co flein ich bin, so hab' ich ja Berstand, Und also werd' ich's immer magen, Sobalb die Mutter nur die Augen weggewandt. Doch nein, weil Rinder folgen muffen, Co war' es ja nicht recht getan. Nein nein, ich sebe bich bloß an. D schöne Schere, laß bich füffen! Ich rühre ja fein Meffer an. So werd' ich boch — schon griff es nach ber Schere. Ja wenn ich unvorsichtig wäre, Da freilich schnitte mich bie Schere; Allein ich bin ja schon mit ihr befannt.

So sprach's und — schnitt sich in die Hand. Die Mutter kam. D welche harte Lehre! Ach, hub das Kind sußfällig an, Es frankt mich sehr, daß ich's getan; Ich bitte Sie, zerbrechen Sie die Schere, Damit ich sie nicht mehr begehre Und ohne Zwang gehorchen kann!

Dft sind wir Menschen bieses Kind.
Bersehn mit billigen Gesetzen,
Die göttlich und uns heilsam sind,
Scheut sich das Herz, sie alle zu verletzen;
Wir unterlassen, wie das Kind,
Die Dinge, die wir wenig schätzen,
Um die zu tun, die uns am liebsten sind.
Die Reue kömmt. Wir sehn, wie sehr wir sehlen;
Dann benken wir, dann beten wir als Kind.
Was heißt in vieler Tausend Seclen:
Bewahre mich, o Gott, vor dieser Missetat!
Was heißt es? Wehre mir das Wählen,
Damit mein Herz den Zwang nicht nötig hat.

# Der Lowe. Der Juchs.

err Löwe, sprach ein Fuchs, ich muß Es dir nur sagen, mein Berdruß Hat sonst kein Ende.

Der Esel spricht von dir nicht gut; Er sagt, was ich an dir zu loben fände, Das mußt' er nicht; bein Helbenmut

a south

Sei zweifelhaft; auch gabst du keine Proben Bon Großmut und Gerechtigkeit; Du würgetest ohn' Unterscheid; Er könne dich nicht loben.

Ein Weilchen schwieg ber Löwe still; Dann sprach er: Fuchs! er spreche, was er will; Denn was von mir ein Esel spricht, Das acht' ich nicht.

1756.

Gleim.

# Der Hengst. Die Wespe.

ine kleine Wespe stach Einen Hengst. Er schlug barnach, Doch die kleine Wespe sprach:

Liebes Hengsichen, nur gemach! Denn ich sit,' an sicherm Orte, Glaube mir, du triffst mich nicht!

Endlich gibt er gute Worte; Und die kleine Wespe spricht:

Sieh, nun flech' ich bich nicht mehr.

1756.

Gleim.

## Die Gartnerin. Die Biene.

ine kleine Biene flog Emfig hin und her und fog Süßigkeit aus allen Blumen.

Bienchen, spricht die Gärtnerin, Die sie bei der Arbeit trifft, Manche Blume hat doch Gift, Und du saugst aus allen Blumen?

Ja, sagt sie jur Gärtnerin, Ja bas Gift laß ich barin!

1756.

Gleim.

#### Die Milchfrau.

Geliebt von ihrem Mann, gesund an Seel' und Leib, Frühmorgens in die Stadt und trug auf ihrem Kopse Bier Stüdchen süße Milch in einem großen Topse; Lief, wollte gar zu gern: Rauft Milch! am ersten schrein; Die erste, dachte sie, die erste Milch ist teuer; Will's Gott, so nehm' ich heut sechs bare Groschen ein. Dafür taus' ich mir dann ein halbes Hundert Eier; Mein Hühnchen brütet sie mir all' auf einmal aus; Gras eine Menge steht um unser kleines Haus;

Die kleinen Küchelchen, die meine Stimme hören, Die werden herrlich da sich leten und sich nähren, Und, ganz gewiß, der Fuchs, der müßte listig sein, Ließ' er mir nicht so viel, daß ich ein kleines Schwein Dafür ertauschen könnte! Seht nur an! Wenn ich mich etwa schon darauf im Geiste freue, So dent' ich nur dabei an meinen lieben Mann. Bu mästen kostet's mir ja nur ein wenig Kleie. Hab' ich das Schweinchen sett, dann kauf' ich eine Kuh In meinen kleinen Stall, ein Kälbchen wohl dazu; Das Kälbchen will ich dann auf meine Weide bringen, Und munter hüpst's und springt's, wie da die Lämmer springen!

Hei! sagt sie und springt auf. Und von dem Kopse fällt Der Topf; das bare Geld Und Kalb und Kuh und Reichtum und Bergnügen Sieht nun das arme Weib vor sich in Scherben liegen. Erschrocken bleibt sie stehn und sieht die Scherben an. Die schöne weiße Wilch, sagt sie, auf schwarzer Erde! Weint, geht nach Haus, erzählt's dem lieben Mann, Der ihr entgegenkommt, mit ernstlicher Gebärde. Kind, sagt der Mann, schon gut! Bau nur ein andermal Nicht Schlösser in die Luft! Man bauet seine Qual. Geschwinder brehet sich um sich kein Wagenrad, Als sie verschwinden in den Wind. Wir baben all das Glück, das unser Junker hat, Wenn wir zufrieden sind.

1757.

Gleim.

#### Die Fledermaus.

in kleines Mäuschen froch
Stets unzufrieden in sein Loch;
Stets wünscht' es: Wär' ich doch
Der kleinste Bogel nur
Und slög in freier Luft! — Zeus sagte zum Merkur:
Ich will ber Närrin Wunsch gewähren,
Erscheine, Maus! — Sie kam, den Götterspruch zu hören.

Wohlan, sprach Zeus, zum Zeitvertreib Geb' ich dir Flügel an den Leib. Nun flieg!

Halb Bogel und halb Maus, Flog sie und hieß die Flebermaus. Merkur sah sie und lachte; Nun sliegt sie nur bei Nachte.

1757.

Gleim.

#### Der Greis. Der Tod.

in Greis von achtundachtzig Jahren, Gin armer, abgelebter Greis Mit wenigen schneeweißen Haaren Kam aus dem Walde, trug Auf seinem frummen Rücken Ein Bündel Reis.

Ach Gott, der arme Greis! Er mußte wohl sehr oft sich bücken, Eh er's zusammenlas? Er hatte keinen Sohn, sonst hätte ber's getan.

Und weil vor Mattigfeit er nun nicht weiter fann, So fett er ab, und als er nun ba faß Bei seinem Bunbel und bedachte, Wie viel Beschwerde, Mub und Not Das Bunbel Reis ibm machte, Wie viel sein bisichen täglich Brot, Da seufzt er lebenssatt und weint und ruft ben Tob.

Befreie mich, spricht er, von aller meiner Not Und bringe mich jur Rub!

Der Tod fommt an, geht auf ben Rufer zu. Bas willst bu? fragt er, bu, Dag bu mich bergerufen baft? Du trägst auch eine schwere Last! Ach lieber Tod, versett barauf Der arme Greis, hilf sie mir auf! 1757.

Gleim.

Auf einem Spaziergange zum Garten erzählt ein Vater seinem Sohn die Fabel

von ber Gichel und bem Rurbis.

2 ohn, mit Beisheit und Berftand Dronete des Schöpfers Hand Alle Dinge. Sieh umber! Reines fleht von ohngefähr, Wo es steht. Das Firmament, Wo die große Conne brennt,

Und ber fleinste Sonnenstaub, Deines Atems leichter Raub, Trat auf unsers Gottes Wort Jegliches an seinen Ort. Jedes Ding in seiner Welt Ist vollkommen; bennoch hält Mancher Tor es nicht dafür Und kunstrichtet Gott in ihr.

So ein Tor war jener Mann, Den ich bir nicht nennen fann, Der, als er an schwachen Ranken Einen Rurbis hangen fab, Groß und schwer wie beiner ba, Den bu felbst gezogen haft, Den verwegenen Gebanken Segte: Mein, folch eine Laft Bätt' ich an fo schwaches Reis Wahrlich boch nicht aufgehangen. Mancher Rurbis, gelb und weiß, Reih bei Reih, in gleichem Raum, Satte follen berrlich prangen Soch am ftarten Gichenbaum! Allso denkend gebt er fort Und gelanget an ben Ort Einer Giche, lagert fich Längelang in ihren Schatten Und schläft ein.

Die Winde hatten Manchen Monat nicht geweht; Aber als er schläft, entsteht In der Eiche hohem Wipfel Ein Gebrause; starke Weste Schätteln ihre vollen Aeste. Plötlich stürzt von dem Bewegen Prasselnd ein geschwinder Regen Reiser Eicheln von dem Gipfel. Biele liegen auf dem Grase, Aber eine fällt gerade Dem Kunstrichter auf die Nase!

Plötlich springt er auf und sieht, Daß sie blutet. Dieser Schade Geht noch an! denkt er und slieht Und bereuet auf der Flucht Den Gedanken, welcher wollte, Daß der Eichbaum eine Frucht Gleich dem Kürdis tragen sollte. Traf ein Kürdis mein Gesicht, Sprach er, nein, so lebt' ich nicht. D wie dumm hab' ich gedacht! Gett hat alles wohl gemacht.

1757.

Gleim.

a total la

## Die Grille und die Ameise.

einen ganzen Sommer lang Und war immer ohne Sorgen Für den andern Morgen. Weil der Sommer Speise hat, Wurde sie auch täglich satt; Aber als der Winter sam Und der Flur das Leben nahm, Alles tot und öbe stand,
Und kein Würmchen mehr sich fand,
Da trieb sie der Hunger hin
Zu der Aemse: Nachbarin,
Ich bin hungrig, gib mir doch
Ein klein wenig nur zu leben!
Deine Kammer hat ja noch
Großen Borrat, und ich will
Alles gern dir wiedergeben
Mit den Zinsen im April.

Schwesterchen, wie brachtest du Deine Zeit im Sommer zu? Sage mir, was tatest du?

Was ich tat? Du weißt's ja wohl, Ich, die Freundin von Apoll, Sang beständig; hast du mich Nicht vernommen? und konnt' ich, Schwesterchen, was bessers tun?

Brillchen, nein! Doch tange nun!

1757.

Gleim.

#### Frin.

Jen einem schönen Abend suhr Jrin mit seinem Sohn im Rahn Aufs Meer, um Reusen in das Schilf Zu legen, das ringsum den Strand Bon nahen Eilanden umgab. Die Sonne tauchte sich bereits Ins Meer, und Flut und Himmel schien Im Feur zu glühen.

D wie schön 3ft ist bie Begend! fagt entzückt Der Knabe, ben Irin gelehrt Auf jede Schönheit der Natur Bu merken. Sieh, fagt er, ben Schman, Umringt von feiner froben Brut, Sich in ben roten Wiberschein Des Simmels tauchen! Sieb, er schifft, Biebt rote Kurchen in die Klut Und spannt bes Fittichs Segel auf. Wie lieblich flustert bort im Sain Der schlanken Espen furchtsam Laub Im Ufer, und wie reigend flieft Die Saat in grünen Wellen fort Und rauscht, vom Winde fanft bewegt! D was für Anmut haucht anist Geftab' und Meer und Simmel aus! Wie schön ist alles! und wie frob Und glücklich macht uns die Natur!

Ja, sagt Irin, sie macht uns froh Und glücklich, und du wirst durch sie Glückselig sein dein Lebelang, Wenn du dabei rechtschaffen bist, Wenn wilde Leidenschaften nicht Bon sanster Schönheit das Gesichl Berhindern. D Geliebtester! Ich werde nun in turzem dich Berlassen und die schöne Welt Und noch in schönern Gegenden Den Lohn der Redlichkeit empfahn.

D bleib ber Tugend immer treu! Und weine mit ben Weinenben, Und gib von beinem Borrat gern Den Armen; bilf, fo viel bu fanuft, Bum Bohl ber Welt; fei arbeitfam, Erheb jum Berren ber Matur, Dem Wind und Meer geborfam ift, Der alles lenft jum Wohl ber Welt, Den Geift! Babl lieber Schand' und Tob, Ch du in Bosheit willigest. Ehr', Ueberfluß und Pracht ift Tand; Ein rubig Berg ift unfer Teil. Durch biefe Dentungeart, mein Cobn, Ift unter lauter Freuben mir Das Saar verbleichet. Und wiewohl Ich achtzigmal bereits ben Wald Um unfre Butte grunen fab. Co ift mein langes Leben boch Bleich einem beitern Frühlingstag Bergangen, unter Freud' und Lust. Zwar hab' ich auch manch Ungemach Erlitten. Als bein Bruder ftarb, Da floffen Tränen mir vom Aug', Und Conn' und Simmel schien mir schwarz. Dft auch ergriff mich auf bem Meer 3m leichten Rahn ber Sturm und warf Mich mit ben Wellen in die Luft; Um Gipfel eines Wafferbergs Sing oft mein Rabn boch in ber Luft, Und bonnernd fiel bie Flut berab, Und ich mit ibr. Das Bolf bes Meers Erschraf, wenn über seinem Saupt Der Bellen Donner tobt', und fubr Tief in ben Abgrund. Und mich buntt',

Daß zwischen jeder Welle mir Ein feuchtes Grab fich öffnete. Der Sturmwind taucht' babei ins Meer Die Flügel, schüttelte bavon Noch eine See auf mich berab. Allein balb legte fich ber Born Des Windes, und die Luft mard hell, Und ich erblickt' in ftiller Flut Des Simmels Bilb. Der blaue Stor Mit roten Augen fabe balb Mus einer Sohl' im Rraut ber Gee Durch feines Saufes glafern Dach; Und vieles Bolf bes weiten Meers Tangt' auf ber glut im Connenschein; Und Rub und Freude fam jurfict In meine Bruft. — Ist wartet ichon Das Grab auf mich. Ich fürcht' es nicht. Der Abend meines Lebens mird Co fcon ale Tag und Morgen fein. D Cohn, fei fromm und tugenbhaft, So wirst bu glücklich fein wie ich, Co bleibt bir bie Ratur ftete fcon.

Der Knabe schmiegt' sich an den Arm Irins und sprach: Nein, Bater! nein, Du stirbst noch nicht! Der Himmel wird Dich noch erhalten, mir zum Trost. Und viele Tränen stossen ihm Bom Aug'. — Indessen hatten sie Die Reusen ausgelegt. Die Nacht Stieg aus der See, sie ruderten Bemach der Heimat wieder zu.

Irin starb balb. Sein frommer Sohn Beweint' ihn lang, und niemals kam

Ihm dieser Abend aus dem Sinn.

Ein heil'ger Schauer übersiel

Ihn, wenn ihm seines Baters Bild

Bors Antlit trat. Er folgete

Stets dessen Lehren. Segen kam
Auf ihn. Sein langes Leben bünkt'

Ihm auch ein Frühlingstag zu sein.

1758. Ewald Christian von Kleist.

#### Der Vater und die drei Sohne.

Ton Jahren alt, an Gutern reich, Deilt' einft ein Bater fein Bermogen Und den mit Mub erworbnen Segen Selbst unter bie brei Gohne gleich. Ein Diamant ift's, fprach ber Alte, Den ich für ben von euch behalte, Der mittelft einer ebeln Sat Dazu ben größten Anspruch bat. Um biefen Anspruch ju erlangen, Sieht man bie Sohne fich zerftreun; Drei Monden waren schon vergangen, Da stellten sie sich wieder ein. Drauf sprach ber älteste ber Brüber: Bort! Es vertraut' ein frember Dann Sein Gut ohn' einen Schein mir an, Dem gab ich es getreulich wieder. Sagt, mar bie Sat nicht lobenswert? -Du tatest, Sobn! wie fich's gebort,

Ließ sich der Bater hier vernehmen, Wer anders tut, der muß sich schämen. Denn ehrlich sein heißt uns die Pslicht, Die Tat ist gut, doch edel nicht.

Der andre sprach: Auf meiner Reise Fiel einst ganz unachtsamerweise Ein armes Kind in einen See,
Ich aber zog es in die Höh Und rettete dem Kind das Leben; Ein Dorf fann davon Zeugnis geben. — Du tatest, sprach der Greis, mein Kind, Was wir als Menschen schuldig sind.

Der jüngste sprach: Bei seinen Schasen War einst mein Feind fest eingeschlasen An eines tiesen Abgrunds Rand, Sein Leben stand in meiner Hand.
Ich weckt' ihn und zog ihn zurücke. — D! rief der Greis mit holdem Blicke, Der Ring ist dein! Welch ebler Mut, Wenn man dem Feinde Gutes tut!

1762.

Lichtwer.

Die abgelebte Kațe. Die alte Maus. Die junge Maus.

Tu allerliebstes kleines Tier! Komm doch ein wenig her zu mir, Ich bin dir gar zu gut. Komm, daß ich dich nur kusse. — Ich rate dir's, Kind, gehe nicht. — So komm doch! Siehe, diese Rüsse Sind alle dein, wenn ich dich einmal küsse. — D Mutter, höre doch, wie sie so freundlich spricht. Ich geh —

Rind, gehe nicht! — Auch dieses Zuckerbrot und andre schöne Sachen Seb' ich dir, wenn du kommst. —

Was soll ich machen?

D Mutter, lag mich gebn! -

Rind, gehe nicht! — Was wird sie mir denn tun? Welch ehrliches Gesicht! — Komm, fleines Närrchen, komm!

Ach Mutter, hilf — ach weh! Sie würgt mich — ach, die garstige! — Nun ist's zu spät, nun dich das Unglück schon betrossen. Wer sich nicht raten läßt, hat Hilfe nicht zu hossen.

3 ohann Gottlieb Willamov.

#### Der Ochs und der Esel.

che und Esel zankten sich Beim Spaziergang um die Wette, Wer am meisten Weisheit hätte; Keiner siegte, keiner wich.

Enblich kam man überein, Daß der Löwe, wenn er wollte, Diesen Streit entscheiben sollte; Und was konnte klüger sein? Beibe reben tief gebückt Bor des Tierbeherrschers Throne, Der mit einem ebeln Hohne Auf das Paar herunterblickt.

Enblich sprach bie Majestät Bu dem Esel und dem Farren: Ihr seid alle beibe Narren! Jeder gafft ihn an und geht.

\*1765.

Pfeffel.

## Der Milchtopf.

Den Milchtopf auf dem Ropf, ging Marthe nach ber Stadt,

Um ihre Sahne feil zu bieten. Weil boch nun beim Berkauf ein jeder Sorgen hat, So überdachte sie, was, wenn's das Glück ihr gönnte, Sie wohl damit gewinnen könnte. Sechs Groschen, dachte sie, gibt mir doch jedermann, Denn in der Stadt ist alles teuer. Die streich' ich also ein und lege sie mir an Und kause mir, so weit sie reichen, Eier. Die bring' ich wieder in die Stadt. Das Glück hat ost sein Spiel! Für das, was ich gewänne, Kaust' ich mir lauter Hühner ein. Dann legt mir eine jede Henne; Ich zieh' auch dreimal Brut. Wie wird sich Marthe freun, Wenn so viel Hühner um sie flattern!
Die soll gewiß kein Fuchs ergattern!
Denn sind sie groß genug, so kauf' ich mir ein Schwein.
Aus Kälbern, sagt man, werden Kühe.
Das Ferklein wird ja groß; ich spar' auch keine Mühe,
Die Kleie hab' ich schon dazu.
Wenn ich das Schwein verkauft, kauf' ich mir eine Kuh;
Die wirst ein Kalb, ein Ding voll Mut, voll Feuer!
He! wie es springt! hopf, Anna Marthe! hopf!
Hier springt sie — Sute Nacht, Kalb, Kuh, Schwein,
Hühner, Eier!

Da lag der Topf.

1766. Johann Benjamin Michaelis.

## Die Stadtmaus und die Feldmaus.

Inst lud mit vielen Komplimenten Auf Ortolans und wilde Enten Und hundert andre Leckerein Die Stadtmaus eine Feldmaus ein. Ein Teppich von durchwirfter Seide Trug stolz ein silbernes Service, Wo bei der unbezahlten Freude Sich's Wirt und Fremdling schmecken ließ. Nichts war an Traktament vergessen, Was nach der Mode sich gehört, Als schnell ein Lärm im besten Essen Die schmausende Gesellschaft stört. Es raffelt wie mit einem Schlüssel Was an der Türe zum Gemach. Der Wirt springt über Tisch und Schüssel Ins Loch, der Fremde hintennach. Der Lärm hört auf; mit vollem Sprunge Macht sich die Rompagnie hervor. Da, spricht der Wirt, ist Rinderzunge! Komm, Fremdling, leg dir wieder vor! Ich dante! sprach der Rostverächter Zum Städter; morgen komm zu mir. Im Felde leben wir zwar schlechter, Allein weit ruhiger als hier.

1766.

Michaelis.

and the Ventor

#### Die Biene und die Taube.

Gine gabel für Rinber.

Dies sah von oben eine Taube Und brach ein Blättchen von der Laube Und warf's ihr zu. Das Bienchen schwamm darnach Und half dadurch sich glücklich aus dem Bach. In kurzer Zeit saß unfre Taube In Frieden wieder auf der Laube. Ein Jäger hatte setzt die Flinte drauf gespannt. Mein Bienchen kam. Pick! stach's ihm in die Hand, Puff! ging der ganze Schust darneben. Die Taube slog davon. Wem dankt sie nun ihr Leben?

\* \*

Erbarmt euch willig fremder Not! Du gibst dem Armen heut dein Brot, Der Arme kann dir's morgen geben.

1766.

Michaelis.

# Ein fleines Unrecht.

De einen Better Christian Wagt's ein Bienchen einst zu stechen; Zornig sprach ber kleine Mann: Wart nur, wart, ich will mich rächen!

Plötlich brach mit fühner Hand Er vom nächsten Busche Reiser, Schlug, und warf mitunter Sand An der armen Bienen Häuser.

Doch der kleinen Bögel Heer Ließ die Schmach nicht ungerochen, Alles siel ihn an, und er Wurde jämmerlich zerstochen.

Dies war, rief er, beine Schuld! Wird mein Informator sagen; Lerne fünftig in Geduld Ein geringes Unrecht tragen.

1766.

Christian Felig Beife.

#### Der gefangene Trompeter.

in bicker Mohr, mit Ramen Peter, Barb bei ber Reiterei Trompeter Und balb barauf in einer Schlacht Mit jum Gefangenen gemacht. Man gab ibm manchen Rippenftoß; Er aber rief: Last mich boch los! Ihr wifit, bag ich nicht mitgefriegt Und euch fein Leides jugefügt! Mein Gabel murbe nie geguctt Und mein Pistol nicht losgebrückt! Das bisichen Blasen auch allein Wird ja so strafenswert nicht sein! Warum nicht, Schurfe? fing man an. Dein Blafen eben bat's getan. Du machtest unfern Keinden Mut Und settest sie baburch in Wut. Wer zu ber Tat Ermuntrung gibt, Bat felber fie mit ausgelibt.

1771. Friedrich Wilhelm Zachariae.

# Hinz und Kunz.

Wie groß, Hinz? Als ein Straußenei. — Du weißt es schön, bei meiner Treu! Die Sonne als ein Straußenei! — Was meinst du benn, wie groß sie sei? — So groß, hör, als ein Fuber Heu. — Wer bächte, daß es möglich sei! Pot tausend! Als ein Fuber Heu!

1771.

Claudius.

# Rung und Hing.

Rein Ruchen ist so rund wie er, Und hat dir, hör, vor hunderttausend Knaben Ganz sonderbare Gaben. Was meinst du wohl, er buchstabirt schon frisch, Und sähst du ihn beim Abendsegen, Da sieht er aus, als wär' ihm groß daran gelegen, Und kneipt indes die andern unterm Tisch! Nun, Kunz, was hältst du ihn?— Bei meiner Seel', es steckt ein Pfarrer drin!

# Das fromme Mädchen.

hren Hirten zu erwarten, Charlich sich Phyllis in den Garten, Und im fühlen Buchenhain Schlief das faule Mädchen ein. Ihre Mutter fommet leise Nach der Mütter alten Weise Hergeschlichen: Ei, wie fein! Seht, das Mädchen ist allein!

Ach, dem guten Ehrenweibe Hüpfete das Herz im Leibe, Denn von folcher Frömmigkeit Ift kein Mädchen weit und breit.

Mimm den mütterlichen Segen Deiner frommen Unschuld wegen Unter tausend Küffen hin, Unschuldsvolle Schläferin!

Bon den warmen Mutterfüssen Ihrem Schlummer halb entrissen Rief das Mädchen: Ach, Damöt, Warum kommst du doch so spät?

1771.

# Der Schmetterling.

Bon Farbe und Gestalt, Ein kleiner bunter Schmetterling, Erst wenig Stunden alt.

Sein breit und doppelt Flügelpaar War purpurrot und blau; Gefäumt war es mit Golde gar, Das trug er recht zur Schau.

Bu allen Blumen flog er hin, Und, wie mein Märchen spricht, Rief er: Seht doch, wie schön ich bin! Gefall ich euch benn nicht?

Gewiß kein Mädchen ist so schön, So schön wie ich geputzt, Kein junger Herr, ihr müßt's gestehn, Der ganz in Golbe flutzt,

Gleicht mir. Hier traf von ohngefähr Der kleine bunte Mann Im Klee, von süßer Beute schwer, Ein Bienchen saugend an.

Weg, Biene! schrie er, packe bich! Wie häuslich siehst du aus! Tor, lächelte sie, kennst du mich? Komm erst und sieh mein Haus!

Berdienst nur ist es, glaube mir, Womit man stets gefällt. Wo aber gibt bein Put es dir? Was nütt bein Put der Welt?

1772.

Friedrich Juftin Bertuch.

# Die milchweiße Maus.

om weißen Mäuschen sing' ich dir Zum Zeitvertreib ein Märchen für. Es ist ganz kurz und klein; Und lauschend hört mir in der Ruh Die liebe kleine Gräfin zu, Bsch! Bsch! dann schläft sie ein. —

Ein milchweiß Mäuschen war einmal Bon einer großen Mäusezahl Die einz'ge ihrer Urt; Ihr Fellchen war dem Utlas gleich, So glatt, so schimmernd und so weich; Sie selbst war tlein und zart.

Kind! sprach die Mutter einst zu ihr, Noch kennst du nicht das bose Tier, Die Rate, unsern Feind; Sie lauert auf uns in der Nacht, Dein Fell ist weiß, nimm dich in acht, Mein Rat ist gut gemeint.

Auch für die Eule hüte dich; Dir fehlt Erfahrung, wie man sich Klug der Gefahr entzieht. Das Mäuschen dünkt sich klug und spricht: Für mich forgt, liebe Mutter, nicht, Ich weiß schon, wie man slieht.

Nur ging sie einstens auf den Schmaus Des Abends ohne Mutter aus Und tanzte frisch und keck: Doch da sie wieder heimwärts ging, Da kam die Eule schnell und sing Mein weißes Mäuschen weg.

Ach! rief sie, daß ich mich betört! Hätt' ich der Mutter Rat verehrt, Tetzt litt' ich nicht den Tod! Tedoch das weiße Mäuschen schrie Umsonst; die Eule speiste sie Bu ihrem Abendbrot.

Bertuch.

a a constalla

# Das Lammchen.

in junges Lämmchen, weiß wie Schnee, Ging einst mit auf die Weide Und sprung mutwillig in dem Klee Mit ausgelagner Freude.

Es hüpfte über Stock und Stein Mit unvorsicht'gen Sprüngen. Kind! rief die Mutter, Kind! halt ein, Die Lust wird nicht gelingen.

Allein das Lämmchen hüpste fort, Bergauf bergab in Freuden; Doch bald mußt' es am Hügel dort Für seinen Leichtsinn leiden.

Am Hügel lag ein großer Stein, Den wollt' es überspringen. Allein es sprung und — brach ein Bein; Aus war nun Lust und Springen.

D lieben, muntern Kinder! schreibt Tief in die jungen Herzen: Die Freuden, die man übertreibt, Die Freuden werden Schmerzen!

Bertuch.

1772.

#### Die Henne.

Gine Fabel.

Die legte fleißig Eier Und pflegte dann ganz ungemein, Wann sie ein Ei gelegt, zu schrein, Als wär' im Hause Feuer.

Ein alter Truthahn in dem Stall,
Der Fait vom Denken machte,
Ward bös darob, und Knall und Fall
Sing er zur Henn' und sagte:
Ich dächte, Nachbarin, das Schrein wär' nicht vonnöten:
Und weil es doch zum Ei nichts tut,
So legt das Ei, und damit gut!
Hört, seid darum gebeten!
Ihr wißt es nicht, wie's durch den Kopf mir geht.

Hm! sprach die Nachbarin und tät Mit einem Zuß vortreten, Ihr wist wohl recht, was heuer Die Mode mit sich bringt, ihr ungezognes Bieh! Erst leg' ich meine Eier, Dann rezenstr' ich sie.

1772.

Claudius.

# Sedchen.

Das sanste Sedchen wollte nicht Mach Frigens wilder Art die Knabenspiele spielen. Er bittet; nichts! er zürnt; sie hört ihn nicht. Da schlug er wacker mit dem Stabe, Auf dem er ritt, nach ihr, und traf sie auf den Kopf. Das arme Mädchen schrie, daß weit der Garten scholl, Und warf vor Schmerz sich weinend nieder.

Dies rührt den guten Fritz. Er hub mit an zu weinen Und bat sie kläglich, aufzustehn.

Sie weint und steht nicht auf. Uch, liebe Schwester! — Er warf sich zu ihr in das Gras —

Da, nimm den Stock und schlage mich zweimal!

Ich halt' es aus, ich hab's verdient!

Steh auf! — Nein, Fritz, der Schlag tut gar zu weh!

Bersetzt das gute Kind, ich mag dich so nicht schlagen!

1775. Ernst Theodor Johann Brückner.

# Der Tod und das Mädchen.

Mädchen.

Geh, wilder Anochenmann! Ich bin noch jung! geh, lieber, Und rühre mich nicht an!

Tob.

Sib beine Hand, du zart und schön Gebild! Bin Freund und komme nicht, zu strafen. Sei gutes Muts! Ich bin nicht wild! Sollst fanft in meinen Armen schlafen.

1775.

Clanbins.

- - 151 J

#### Romanze.

n ber Bäter Halle ruhte Ritter Rudolfs Heldenarm, Rudolf, ben die Schlacht erfreute, Rudolf, welchen Frankreich scheute Und der Sarazenen Schwarm.

Er, der Letzte seines Stammes, Weinte seiner Söhne Fall; Zwischen moosbewachsnen Mauern Tönte seiner Klage Trauern In der Zellen Widerhall.

Agnes mit den goldnen Locken War des Greises Trost und Stab, Sanst wie Tauben, weiß wie Schwäne, Küßte sie des Baters Träne Bon den grauen Wimpern ab.

Ach! sie weinte selbst im stillen, Wenn der Mond ins Fenster schien. Albrecht mit der offnen Stirne Brannte für die edle Dirne, Und die Dirne liebte ihn.

Alber Horst, der hundert Krieger Unterhielt im eignen Sold, Rühmte seines Stammes Ahnen, Prangte mit ersochtnen Fahnen, Und der Bater war ihm hold.

- CHECK

Einst beim freien Mahle füßte Albrecht ihre weiche Hand; Ihre sansten Augen strebten Ihn zu strafen, ach! da bebten Tränen auf das Busenband.

Horst entbrannte, blickte seitwärts Auf sein schweres Mordgewehr; Auf des Ritters Wange glühten Born und Liebe, Funken sprühten Aus den Augen wild umber.

Drohend warf er seinen Handschuh In der Agnes keuschen Schoß; Albrecht, nimm! Bu dieser Stunde Harr' ich dein im Mühlengrunde! Kaum gesagt, schon flog sein Roß.

Albrecht nahm das Fehdezeichen Ruhig und bestieg sein Roß; Freute sich des Mädchens Bähre, Die der Lieb' und ihm zur Ehre Aus dem blauen Auge sloß.

Rötlich schimmerte die Rüstung In der Abendsonne Strahl; Bon den Husen ihrer Pferde Tönte weit umber die Erde, Und die Hirsche stohn ins Tal.

Auf des Söllers Gitter lehnte Die betäubte Agnes sich, Sah die blanken Speere blinken, Sah den edeln Albrecht sinken — Sank wie Albrecht und erblich. Bang von leiser Ahnung spornte Horst sein schaumbebecktes Pferd; Höret nun bes Hauses Jammer, Eilet in der Schönen Kammer, Starrt und stürzt sich in sein Schwert.

Rudolf nahm die kalte Tochter In den väterlichen Arm, Hielt sie so zween lange Tage, Tränenlos und ohne Klage, Und verschied im stummen Harm.

1775. Friedr. Leopold Graf gu Stolberg.

# Die Weiber von Weinsberg.

Soll sein ein wackres Städtchen,
Soll haben, fromm und klug gewiegt,
Biel Weiberchen und Mädchen.
Kömmt mir einmal das Freien ein,
So werd' ich eins aus Weinsberg frein.

Einsmals der Kaiser Konrad war Dem guten Städtlein böse Und rückt' heran mit Kriegesschar Und Reisigengetöse, Umlagert' es mit Roß und Mann Und schoß und rannte brauf und dran.

a a tate of

Und als das Städtlein widerstand, Trut allen seinen Nöten, Da hieß er, hoch von Grimm entbrannt, Den Herold 'neintrompeten: Ihr Schurken, komm' ich 'nein, so wist, Soll hängen, was die Wand bepist!

Drob, als er den Avis also Hineintrompeten lassen, Gab's euch ein Zetermordio Zu Haus und auf den Gassen. Das Brot war teuer in der Stadt, Doch teurer noch war guter Rat.

D weh mir armem Korpdon! D weh mir! Die Pastores Schrien: Kprie Eleison! Wir gehn, wir gehn kapores! D weh mir armem Korpdon! Es juckt mir an der Kehle schon.

Doch wenn's Matthä' am letten ist, Trot Raten, Tun und Beten, So rettet oft noch Weiberlist Aus Aengsten und aus Nöten. Denn Pfaffentrug und Weiberlist Gehn über alles, wie ihr wist.

Ein junges Weibchen lobesan, Seit gestern erst getrauet, Sab einen klugen Einfall an, Der alles Bolt erbauet, Den ihr, so fern ihr anders wollt, Belachen und beklatschen sollt. Bur Zeit der stillen Mitternacht Die schönste Ambassade Bon Weibern sich ins Lager macht Und bettelt dort um Gnade. Sie bettelt sanft, sie bettelt süß, Erhält doch aber nichts als dies:

Die Weiber sollten Abzug han Dit ihren besten Schähen, Was übrig bliebe, wollte man Zerhauen und zersehen. Mit der Kapitulation Schlich die Gesandtschaft trüb davon.

Drauf, als der Morgen bricht hervor, Gebt Achtung! was geschiehet? Es öffnet sich das nächste Tor, Und jedes Weibchen ziehet Mit ihrem Männchen schwer im Sack So wahr ich lebe! huckepack.

Manch Hossichranz suchte zwar sosort Das Knisschen zu vereiteln; Doch Konrad sprach: Ein Kaiserwort Soll man nicht drehn noch deuteln. Ha bravo! rief er, bravo so! Weint' unfre Frau es auch nur so!

Er gab Parbon und ein Bankett, Den Weibern zu gefallen. Da ward gegeigt, da ward trompet't Und durchgetanzt mit allen, Wie mit der Burgermeisterin, So mit der Besenbinderin. Ei! fagt mir boch, wo Weinsberg liegt?
Ist gar ein wackres Städtchen,
Hat, treu und fromm und klug gewiegt,
Biel Weiberchen und Mädchen.
Ich muß, kömmt mir das Freien ein,
Fürwahr! muß eins aus Weinsberg frein.

(\*1774) 1777.

Bürger.

# Der Bruder Graurock und die Pilgerin.

in Pilgermädel jung und schön Wallt' auf ein Kloster zu.
Sie zog das Glöcklein an dem Tor,
Ein Bruder Graurock trat hervor,
Halb barfuß, ohne Schuh.

Sie sprach: Gelobt sei Jesus Christ! In Ewigkeit! sprach er. Gar wunderseltsam ihm geschah, Und als er ihr ins Auge sah, Da schlug sein Herz noch mehr.

Die Pilgerin mit leisem Ton Boll holder Schüchternheit: Ehrwürdiger, o meldet mir, Weilt nicht mein Herzgeliebter hier In Klostereinsamkeit? — Rind Gottes, wie foll kenntlich mir Dein Herzgeliebter fein? — Ach, an dem gröbsten härnen Rock, An Geistel, Gurt und Weidenstock, Die seinen Leib kastein.

Noch mehr an Wuchs und Angesicht, Wie Morgenrot im Mai, Am goldnen Ringellockenhaar, Am himmelblauen Augenpaar, So freundlich, lieb und treu! —

Kind Gottes, o wie längst bahin! Längst tot und tief verscharrt! Das Gräschen säuselt drüber her, Ein Stein von Marmel drückt ihn schwer, Längst tot und tief verscharrt!

Siehst dort, in Immergrun verhüllt, Das Zellenfenster nicht? Da wohnt' und weint' er und verkam Durch seines Mäbels Schuld vor Gram, Berlöschend wie ein Licht.

Sechs Junggesellchen schlank und sein, Bei Trauersang und Klang, Sie trugen seine Bahr' ans Grab, Und manche Zähre rann hinab, Indem sein Sarg versank.

D weh, o weh! So bist du hin? Bist tot und tief verscharrt? Nun brich, o Herz, die Schuld war dein! Und wärst du wie sein Marmelstein, Wärst dennoch nicht zu hart. Gebuld, Kind Gottes! Weine nicht, Mun bete desto mehr! Bergebner Gram zerspellt das Herz, Das Augenlicht verlischt vor Schmerz, Drum weine nicht so sehr! —

D nein, Ehrwürdiger, o nein, Berbamme nicht mein Leid! Denn meines Herzens Lust war er, So lebt und liebt kein Inngling mehr Auf Erden weit und breit.

Drum laß mich weinen immerdar Und seufzen Tag und Nacht, Bis mein verweintes Auge bricht Und lechzend meine Zunge spricht: Gottlob, nun ist's vollbracht!

Gebuld, Kind Gottes! Weine nicht, D seufze nicht so sehr! Kein Tau, kein Regentrank erquickt Ein Beilchen, das du abgepflückt, Es welkt, und blüht nicht mehr.

Huscht doch die Freud' auf Flügeln schnell Wie Schwalben vor uns hin; Was halten wir das Leid so fest, Das schwer wie Blei das Herz zerprest? Laß fahren! hin ist hin!

D nein, Shrwürdiger, o nein, Gib meinem Gram kein Ziel! Und litt' ich um den lieben Mann, Was nur ein Mädchen leiden kann, Nie litt' ich doch zu viel. So seh' ich ihn nun nimmermehr? D weh, nun nimmermehr? — Nein nein, ihn birgt ein büstres Grab, Es regnet brauf und schneit herab, Und Gras weht brüber her. —

Wo seib ihr Augen blau und klar? Ihr Wangen rosenrot? Ihr Lippen süß wie Nelkenbust? Ach, alles modert in der Gruft, Und mich verzehrt die Not.

Rind Gottes, härme so dich nicht Und denk, wie Männer sind: Den meisten weht's aus einer Brust Bald warm, bald kalt, sie sind zur Lust Und Unlust gleich geschwind.

Wer weiß, trot beiner Treu und Huld Hätt' ihn sein Los gereut; Dein Liebster war ein junges Blut, Und junges Blut hegt Wankelmut Wie die Aprilenzeit. —

Ach nein, Ehrwürdiger, ach nein, Sprich dieses Wort nicht mehr! Diein Trauter war so lieb und hold, War lauter, echt und treu wie Gold Und aller Falschheit leer.

Ach ist es wahr, daß ihn das Grab Im dunkeln Rachen hält? So sag' ich meiner Heimat ab Und setze meinen Pilgerstab Kort durch die weite Welt.

a second

Erst aber will ich hin zur Gruft, Da will ich niederknien, Da soll von Seufzerhauch und Kuß Und meinem Tausendtränenguß Das Gräschen frischer blühn. —

Kind Gottes, kehr allhier erst ein, Daß Ruh und Kost dich pflegt. Horch, wie der Sturm die Fahnen trillt, Und kalter Schlosenregen wild An Dach und Fenster schlägt! —

D nein, Ehrwürdiger, o nein, D halte mich nicht ab! Mag's tun, daß Regen mich befällt, Wäscht Regen aus der ganzen Welt Doch meine Schuld nicht ab. —

Heida! feins Liebchen, nun tehr um! Bleib hier und tröste dich! Feins Liebchen, schau mir ins Gesicht, Kennst du den Bruder Graurock nicht? Dein Liebster, ach! bin ich.

Aus hoffnungslosem Liebesschmerz Erkor ich dies Gewand. Bald hätt' in Klostereinsamkeit Mein Leben und mein Herzeleid Ein hoher Schwur verbannt.

Doch Gott sei Dank! Mein Probejahr Ist noch nicht ganz herum. Feins Liebchen, hast du wahr bekannt? Und gäbst du mir wohl gern die Hand? So tehr' ich wieder um. Gottlob, Gottlob! Nun fahre hin Auf ewig Gram und Not! Willfommen, o willfommen, Lust! Komm, Herzensjung', an meine Brust! Nun scheid' uns nichts als Tod.

(\*1777) 1778.

Bürger.

a sound

# Die Geschichte von Goliath und David, in Reime bracht.

Bar einst ein Riese Goliath, Gar ein gefährlich Mann. Er hatte Tressen auf dem Hut Mit einem Klunker dran Und einen Rock von Drap d'argent Und alles so nach advenant.

An seinen Schnurrbart sah man nur Mit Gräsen und mit Graus, Und dabei sah er von Natur Pur wie der — aus. Sein Sarras war, man glaubt es kaum, So groß schier als ein Weberbaum.

Er hatte Knochen wie ein Saul Und eine freche Stirn Und ein entsetlich großes Maul Und nur ein kleines Hirn; Sab jedem einen Rippenstoß Und flunkerte und prahlte groß. Co kam er alle Tage her Und sprach Israel Hohn. Wer ist der Mann? Wer wagt's mit mir? Sei Bater oder Sohn, Er komme her, der Lumpenhund, Ich bar'n nieder auf den Grund.

Da kam in seinem Schäferrock Ein Jüngling zart und fein; Er hatte nichts als seinen Stock, Als Schleuder und den Stein Und sprach: Du hast viel Stolz und Wehr, Ich komm' im Namen Gottes her.

Und bamit schleubert' er auf ihn Und traf die Stirne gar; Da siel der große Esel hin, So lang und dick er war. Und David haut' in guter Ruh Ihm nun den Kopf noch ab dazu.

楽 楽

Trau nicht auf beinen Treffenhut, Noch auf den Klunker dran; Ein großes Maul es auch nicht tut, Das lern vom langen Mann; Und von dem kleinen lerne wohl, Wie man mit Ehren fechten soll.

1778.

Claudius.

# Der Esel und der Hund.

ein Esel trabte seinen Schritt,
Ein leichter Windhund trabte mit.
Sie hatten einen Weg zu reisen.
Pfui! spricht der Hund, du träges Tier,
Van kömmt ja nicht vom Fleck mit dir!
Er jagt voraus. In weiten Kreisen
Kehrt er zurück zum Esel hin,
Begasset ihn, verhöhnet ihn
Und schießt dann fort gleich einem Pfeile
Und macht sich drei aus einer Meile.

Sie gehen weit, bergauf bergab, Durch lange Wälber, lange Triften, Der Esel immer seinen Trab, Das Windspiel immer in den Lüsten. Doch dieser springt und rennt und fliegt Solange, bis auf halbem Wege Er lechzend auf den Rippen liegt. Der Wohlbedächtige, der Träge Kam an, wohin sein Umt ihn rief.

Wer war es, der geschwinder lief? 1778. Ludwig Heinrich Nicolai.

# Der Esel und die drei Herren.

Drei Söhne standen um ihn her. Ach meine Kinder! seufzet er, Ich hinterlass' euch nichts zu erben,

a support

Als meinen Esel, ben ihr kennt. Besitzt ihn immer unzertrennt, Der brauch' ihn beute, jener morgen, Und wem er dient, mag ihn versorgen.

Der Bater flirbt. Der ältste muß Den Esel wohl am ersten haben. Bom Morgen in die Nacht läßt er das Grautier traben. An Futter nichts, an Schlägen lleberfluß. Der Bruder, benket er, hat morgen ibn zu nähren, Der Esel kann die Kost auf heute wohl entbehren.

Der zweite kömmt und holt den Gaul, Da kaum der erste weggewichen. Ha ha! das Fressen macht ihn faul! Der Bruder hat ihm voll gestrichen. Geduld! ein Tag ist bald vorbei! Und wieder Knüttel ohne Heu.

Den dritten Tag die alte Leier: Du ließest dir's zu wohl bei meinen Brüdern sein. Ich halte dir die Krippe rein Und spare mir den halben Dreier. Ein wenig Fasten ist gesund. Ich merte schon, du wirst zu rund.

Der Esel fällt vor Schwäche nieder Und schnappt, und reget sich nicht wieder. 1778. Ludwig Heinrich Nicolai.

#### Holien.

a China lag beim Sternenlichte Ein Jungling — Dant sei ber Geschichte Für feinen Namen -, Bolien Lag mitb' auf seiner Binsenmatte Und fab, bom Räuber ungefebn, Der sein Gemach erstiegen batte, Wie hurtig er, was ihm gefiel, In feinen weiten Schnappfact ftectte. Er regt fich nicht auf feinem Pfühl Und blingt bie Augen ju. Mun ftrectte Der Gaudieb bie verruchte Sand Nach einem Topf von Siegelerbe, Der leer in einem Wintel ftanb. Lag, rief mit flebenber Bebarbe Jest Solien, lag, armer Mann, Mir biesen Topf, damit ich morgen Für meine Mutter fochen fann! Der Räuber bebt. Schlaf ohne Corgen! Solch einen Sohn bestehl' ich nicht, Lallt er, legt all bie Beute nieber Und wischt sich Tränen vom Gesicht. Seit diesem Tag fahl er nicht wieder.

\*1778.

Pfeffel.

#### Der Knabe und sein Bater.

in Schüler af, wie viele Knaben, Die Datteln für fein Leben gern, Und um bes Guten viel ju haben, Co pflangt' er einen Dattelfern In feines Baters Blumengarten. Der Bater fab ibm lächelnb ju Und fagte: Datteln pflangest bu? D Kind, ba mußt bu lange warten! Denn wiffe, diefer eble Baum Trägt oft nach zwanzig Jahren faum Die erften feiner füßen Früchte. Rarl, ber fich beffen nicht verfab, Sielt ein und rampfte bas Gefichte. Ei, sprach er endlich jum Papa, Das Warten foll mich nicht verbrießen. Belohnt die Beit nur meinen Rleif, So tann ich ja bereinft als Greis, Bas jest ber Rnabe pflangt, genießen.

1779.

Pfeffel.

# Das Johanneswürmchen.

in Johanneswürmchen saß, Seines Sternenscheins Unbewußt, im weichen Gras Eines Barbenhains. Leise froch aus faulem Moos Seine Nachbarin, Eine Kröte, her und schoß All ihr Gift auf ihn.

Ach, was hab' ich dir getan? Rief der Wurm ihr zu. Ja! fuhr ihn das Untier an, Warum glänzest du?

1779.

Pfeffel.

a support

# Heinrich und Wilhelmine.

Gine Romange.

einrich lag bei seiner Neuvermählten, Einer reichen Erbin von dem Rhein. Schlangenbiffe, die den Falschen quälten, Ließen ihn nicht süßen Schlafs sich freun.

Zwölfe schlug's. Es brang durch die Gardine Plötlich eine kleine, weiße Hand. Was erblickt er? Seine Wilhelmine, Die im Sterbekleide vor ihm stand.

Bebe nicht! sprach sie mit leiser Stimme, Ehmals mein Geliebter, bebe nicht! Ich erscheine nicht vor dir im Grimme, Deiner neuen Liebe fluch' ich nicht. Warum glaubt' ich Schwache beinen Schwüren, Baute fest auf Zärtlichkeit und Treu! Mir nicht träumend, daß ein Herz zu rühren — Mehr als rühren! — euch nur Spielwerk sei.

Zwar der Kummer hat mein junges Leben, Trauter Heinrich, mitleidsvoll verfürzt. Aber Tugend hat mir Kraft gegeben, Daß ich nicht zur Hölle mich gestürzt.

Nur weil sterbend noch in meinem Serzen Ird'sche Liebe — beine Liebe! — war, Soll hienieden ich, doch ohne Schmerzen, Freudlos irren dreimal sieben Jahr.

Gute Werke, heil'ger Männer Bitte Können mindern diesen schweren Bann. Doch du weißt es, daß in jener Hütte Meine Mutter wenig opfern kann.

Schätze hast du, Heinrich. Alch, bediene Ihrer dich zu meiner Seele Rast; Schaffe Rube beiner Wilhelmine, Die du lebend ihr entzogen hast!

Opfre! sagst du? Ja, das Opfer blute! Brüllte Heinrich, noch in dieser Nacht. Sprang vom Lager, und in der Minute Ward, o Graus, der Selbstmord auch vollbracht.

Gnade fand sie. Doch ihr Ungetreuer War verloren ohne Wiederkehr. Als ein Scheufal, als ein Ungeheuer Wallt sein Fuß zur Mitternacht umber. Wenn sie noch in holder Unschuld blühn, Sehen feurig den verruchten Sünder, Rufen: Heil'ge Mutter, hilft und siehn. 1779. Johann Friedrich August Razner.

# Franz und Friß.

Gine Romange.

Die hatten jeder einen Sohn, Fast beid' in gleichen Jahren.

Die muntern Knaben liebten sich, Als sie noch ihren Ammen Im Arme tanzten, inniglich Und spielten schon zusammen.

Frit glühte froh wie Morgenrot, Hielt Franzchen ihn umschlungen, Und Franz vergaß sein Zuckerbrot, Kam Fritchen ihm gesprungen.

Die Bäter sahn es oft mit an, Wenn sie sich so umschlangen, Und Freudentränen flossen bann Herab auf ihre Wangen. Man sah sie alle Morgen früh Vergnügt zur Schule wandern, Kein Schüler lernte mehr als sie, Denn einer half bem andern.

Einst wollte Frischens Bater weit, Wer weiß wohin, verreisen. Fris, sprach der Bater, willst du heut Mit deinem Fränzchen speisen?

Ach ja, Papa! sprach unser Frit, Und kaum war der im Wagen, So lief der Kleine wie der Blit, Es seinem Franz zu sagen.

Franz, wie man benken kann, sprach ja, Ging mit nach Frischens Hause. Sie saßen wie die Prinzen da Bei ihrem kleinen Schmause.

Da sabe Frit die Rammertür (Sonst zu) itt offen stehen. Uch Fränzchen, sprach er, willst du hier Papas Gewehre sehen?

Sie schlichen alsobald hinein; Sieh, sagte Frit, die vielen! Das sollten rechte Flinten sein, Wenn wir Soldaten spielen!

Frisch, Fränzchen, nimm die braune da! Ich bleib' hier bei der roten. Uch Fritzchen? sagte Franz, Papa Hat's aber boch verboten! Ei was! nimm nur die Flinte bort, Wer wird uns benn verraten? Franz nahm sie hin, sie gingen fort Und spielten stracks Soldaten.

Franz stand voll Trop wie ein Sergeant, Denn Fritz war sein Refrute. Legt an! Gebt Feur! rief er entbrannt; Paff! — da lag Franz im Blute.

Fritz warf sich über Franzen hin, Den Strom des Bluts zu stillen; Ach Fränzchen! rief er, ach, ich bin — Sag doch um Gottes willen!

Franz sah ihn an mit Todesqual, Alls wollt' er ihm vergeben, Drückt ihm die Hand, schnappt noch einmal, Zum letztenmal nach Leben!

Fritz schrie, als würd' ein Messer ihm Tief in die Brust gestochen, Drauf stürzt er tot bei Franzen hin, Das Herz war ihm gebrochen.

Sein Bater kam brei Tag' hernach Ins Tor und hört' die Sage; Er hört' es, seufzt' ein kurzes Ach! Und starb, gerührt vom Schlage.

1779.

Götingf.

# Luischen.

Moch wilder fast wie Knaben, Und alle Lehren schlug's in Wind, Die ihm die Eltern gaben.

Einst lärmte sie im Blindetuh Wie Bauern in der Schenke, Schrie wie ein Fuhrmann be! und hu! Und sprang auf Tisch und Bänke.

Der Schweiß floß von der Stirn aufs Kleid Wie große Regentropfen, Man hörte schon zehn Schritte weit Ihr Herz im Busen klopfen.

So schlich sie heimlich fort und lief, Frisch einen Trunk zu wagen. Ihr Bruder Karl schlich nach und rief: Halt ein, sonst muß ich's sagen!

Luischen droht' ihm, nahm das Glas Und trant's mit vollen Zügen. Karl, sprach sie drauf, Karl, sagst du was, Gewiß, so sollst du's friegen!

Karl schwieg und bacht': ein wenig Bier Wird keinen Schaden bringen, Und damit lief er weg von ihr, Noch brav herumzuspringen.

Er platt am anbern Morgen früh In seiner Schwester Kammer. Ach, wie erschraf er über sie! Was sah er da für Jammer! Die arme Aleine konnte schier Nicht stehen, liegen, sitzen; Bald stach sie's dort, bald wieder hier, Wie lauter Nadelspitzen.

Rarl lief in Garten, schrie und rang Die Haut sich von den Händen, Sah himmelwärts und schluchzte bang, Den Tod noch abzuwenden.

Indes rührt man ihr Tropfen ein, Die gut, nur bitter waren; Da half fein Bitten und fein Dräun, Sie ließ den Löffel fahren.

Und schrie: Ich kann unmöglich ja Die Gall' hinunterbringen! Doch! fagte freundlich die Mama, Bersuch's, mußt dich nur zwingen!

Ja, sprach der Doktor, liebes Kind, Sonst dringt der Tod jum Herzen! Was half's? Luischen schlug's in Wind Und litt viel lieber Schmerzen.

Erfüllt war leiber nur zu bald, Was hier der Doktor sagte: Luischen lag schon starr und kalt, Noch eh es wieder tagte.

Karl sah sie, schrie erschrecklich: Ha! Und siel in Ohnmacht nieder; Er siel, weg war sein Atem da Und kam auch niemals wieder. Man legte beid' in einen Sarg, Den, wenn ihr einstens reiset, Man heutzutage noch in Warg, Nicht weit von Leipzig weiset.

1780.

Göfingt.

## Der gute Reiche.

Eine Ergählung.

n einem Fluß, der rauschend schoß, Ein armes Mädchen saß; Aus ihren blanen Aeuglein floß Manch Tränchen in das Gras.

Sie wand aus Blümchen einen Strauß Und warf ihn in den Strom. Ach guter Bater, rief sie aus, Ach lieber Bruder, tomm!

Ein reicher Herr gegangen fam Und sah des Mädchens Schmerz, Sah ihre Tränen, ihren Gram, Und dies brach ihm bas Herz.

Was fehlet, liebes Mädchen, dir? Was weinest du so früh? Sag deiner Tränen Ursach mir, Kann ich, so beb' ich sie. Ach lieber Herr, sprach sie und sah Mit trübem Aug' ihn an: Sie sehn ein armes Mädchen da, Dem Gott nur helsen kann.

Denn sehn Sie, jene Rasenbank Ist meiner Mutter Grab, Und ach, vor wenig Tagen sank Mein Bater hier hinab.

Der wilde Strom rif ihn bahin, Mein Bruder sah's und sprang Ihm nach; da fast der Strom auch ihn, Und ach! auch er ertrank.

Nun ich im Baisenhause bin, Und wenn ich Rasttag hab', Schlüpf' ich zu biesem Flusse hin Und weine mich recht ab. —

Sollst nicht mehr weinen, liebes Kind! Ich will bein Bater sein. Du hast ein Herz, das es verdient, Du bist so fromm und fein.

Er tat's und nahm sie in sein Haus, Der gute reiche Mann! Bog ihr die Trauerkleider aus Und zog ihr schönre an.

Sie af an seinem Tisch und trank Aus seinem Becher satt. — Du guter Reicher, habe Dank Für beine eble Tat.

1781. Raspar Friedrich Loffius.

# Die zween Sunde. Gine Rinderfabel.

in Junter hielt fich ein paar Sunbe; Es war ein Pudel und fein Sohn. Der junge, namens Pantalon, Bertrieb bem Berrchen manche Stunde. Er fonnte tangen, Wache ftebn, Den Schubfaren giebn, ins Waffer gebn Und alles dieses aus bem Grunde. Der schlaue Frit, des Jägers Rind, Bar Lehrer unfere Sunte gemefen, Und biefer lernte fo geschwind, Alls mancher Knabe taum das Lefen. Ginft fiel bem fleinen Junter ein, Es mußte noch viel leichter fein, Den alten Sund gelehrt ju machen. Berr Schnurr war fonft ein gutes Bieb, Doch feine herrschaft jog ibn nie Bu folden bochftubierten Sachen; Er fonnte blog bas Saus bewachen. Der Knabe nimmt ihn vor die Sand Und ftellt ibn aufrecht an bie Wanb; Allein ber Sund fallt immer wieber Auf feine Borberfuße nieber. Man rufet ben Professor Fris, Huch er erschöpfet feinen Bib. Umfonft, es will ihm nicht gelingen, Den alten Schüler zu bezwingen. Bielleicht, sprach Frite, hilft ber Stock. Er holt ben Stock, man prügelt Schnurren; Roch bleibt er dummer als ein Block, Und endlich fängt er an ju murren.

Was wollt ihr? sprach ber arme Tropf, Ihr werdet meinen grauen Kopf Doch nimmermehr zum Doktor schlagen. Geht, werdet durch mein Beispiel klug, Ihr Kinder, lernet jetzt genug, Ihr lernt nichts mehr in alten Tagen.

1782.

Pfeffel.

# Des Pfarrers Tochter von Taubenhain.

m Garten des Pfarrers zu Taubenhain Geht's irre bei Nacht in der Laube. Da flüstert und stöhnt's so ängstiglich; Da rasselt, da flattert und sträubet es sich, Wie gegen den Falken die Taube.

Es schleicht ein Flämmchen am Unkenteich, Das stimmert und flammert so traurig; Da ist ein Plätzchen, da wächst kein Gras, Das wird von Tau und von Regen nicht naß, Da wehen die Lüftchen so schaurig. —

Des Pfarrers Tochter von Taubenhain War schuldlos wie ein Täubchen. Das Mädel war jung, war lieblich und fein; Biel ritten der Freier nach Taubenhain Und wünschten Rosetten zum Weibchen.

Bon drüben herüber, von drüben herab, Dort senseits des Baches vom Hügel, Blinkt stattlich ein Schloß auf das Dörschen im Tal, Die Mauer wie Silber, die Dächer wie Stahl, Die Kenster wie brennende Spiegel. Da trieb es ber Junker von Falkenstein In Hüll' und in Füll' und in Freude. Dem Jüngferchen lacht in die Augen das Schloß, Ihm lacht' in das Herzchen der Junker zu Roß Im funkelnden Jägergeschweide.

Er schrieb ihr ein Brieschen auf Seibenpapier, Umrändelt mit goldenen Kanten. Er schickt ihr sein Bildnis, so lachend und hold, Bersteckt in ein Herzchen von Perlen und Gold; Dabei war ein Ring von Demanten.

Laß du sie nur reiten und fahren und gehn! Laß du sie sich werben zuschanden! Rosettchen, dir ist wohl was Bessers beschert. Ich achte des trefflichsten Ritters dich wert, Beliehen mit Leuten und Landen.

Ich hab' ein gut' Wörtchen zu kosen mit dir, Das nuß ich dir heimlich vertrauen. Drauf hätt' ich gern heimlich erwünschten Bescheid; Lieb Mädel, um Mitternacht bin ich nicht weit, Sei wacker und laß dir nicht grauen!

Heut Mitternacht borch auf den Wachtelgesang Im Weizenfeld hinter dem Garten. Ein Nachtigallmännchen wird locken die Braut Mit lieblichem, tief aufflötendem Laut; Sei wacker und laß mich nicht warten!

Er kam in Rapp' und Mantel vermummt, Er kam um die Mitternachtsstunde. Er schlich, umgürtet mit Waffen und Wehr, So leise, so lose wie Nebel einher Und stillte mit Brocken die Hunde. Er schlug ber Wachtel hell gellenden Schlag Im Weizenfeld hinter dem Garten. Dann lockte das Nachtigallmännchen die Braut Mit lieblichem, tief aufflötendem Laut; Und Röschen, ach! — ließ ihn nicht warten.

Er wußte sein Wörtchen so traulich und süß In Ohr und Herz ihr zu girren. Ach, liebender Glaube ist willig und zahm! Er sparte kein Locken, die schüchterne Scham Zu seinem Geluste zu kirren.

Er schwur sich bei allem, was heilig und hehr, Auf ewig zu ihrem Getreuen. Und wann sie sich sträubte, und wann er sie zog, Vermaß er sich teuer, vermaß er sich hoch: Lieb Wädel, es soll dich nicht reuen!

Er zog sie zur Laube, so düster und still, Bon blühenden Bohnen umdüstet. Da pocht' ihr das Herzchen, da schwoll ihr die Brust, Da wurde vom glühenden Hauche der Lust Die Unschuld zu Tode vergistet. — —

Bald, als auf düstendem Bohnenbeet Die rötlichen Blumen verblühten, Da wurde dem Mädel so übel und weh, Da bleichten die rosigen Wangen zu Schnee, Die funkelnden Augen verglühten.

Und als die Schote nun allgemach Sich dehnt' in die Breit' und Länge, Als Erdbeer und Kirsche sich rötet' und schwoll, Da wurde dem Mädel das Brüsichen so voll, Das seidene Röckchen so enge. Und als die Sichel zu Felde ging, Hub's an sich zu regen und recken. Und als der Herbstwind über die Flur Und über die Stoppel des Habers suhr, Da konnte sie's nicht mehr verstecken.

Der Bater, ein harter und zorniger Mann, Schalt laut die arme Rosette: Hast du dir erbuhlt für die Wiege das Kind, So hebe dich mir aus den Augen geschwind Und schaff auch den Mann dir ins Bette!

Er schlang ihr fliegendes Haar um die Faust, Er bieb sie mit knotigen Riemen. Er hieb, das schallte so schrecklich und saut! Er hieb ihr die samtene Lilienhaut Boll schwellender, blutiger Striemen.

Er stieß sie hinaus in finsterer Nacht Bei eisigem Regen und Winden. Sie klimmt' an dornigen Felsen empor Und tappte sich fort bis zu Falkensteins Tor, Dem Liebsten ihr Leid zu verkünden.

D weh mir, daß du mich zur Mutter gemacht, Bevor du mich machtest zum Weibe! Sieh ber! Sieh ber! Mit Jammer und Hohn Trag' ich dafür nun den schmerzlichen Lohn An meinem zerschlagenen Leibe!

Sie warf sich ihm bitterlich schluchzend ans Herz; Sie bat, sie beschwur ihn mit Zähren: D mach es nun gut, was du übel gemacht! Bist du es, der so mich in Schande gebracht, So bringe mich wieder zu Ehren! Arm Närrchen, versett' er, es tut mir ja leid! Wir wollen's am Alten schon rächen. Erst gib dich zufrieden und harre bei mir! Ich will dich schon hegen und pflegen allhier, Dann wollen wir's ferner besprechen.

Ach, hier ist tein Säumen, tein Pslegen, noch Ruhn! Das bringt mich nicht wieder zu Ehren. Hast du einst treulich geschworen der Braut, So laß auch an Gottes Altare nun laut Bor Priester und Zeugen es hören!

Ho, Närrchen, so hab' ich es nimmer gemeint! Wie kann ich zum Weibe dich nehmen? Entsprossen bin ich aus adligem Blut. Nur Gleiches zu Gleichen gesellet sich gut; Sonst müßte mein Stamm sich ja schämen.

Lieb Närrchen, ich halte dir's, wie ich's gemeint: Mein Liebchen sollst immerdar bleiben. Und wenn dir mein wackerer Jäger gefällt, So lass' ich mir's kosten ein gutes Stück Geld, Dann können wir's ferner noch treiben.

Daß Gott dich, o schändlicher, bübischer Mann, Daß Gott dich zur Hölle verdamme! Entehr' ich als Weib bein abliges Blut, Warum denn, o Bösewicht, war ich einst gut Für deine unehrliche Flamme?

So geh benn und frei' dir ein abliges Weib! Das Blättchen soll schrecklich sich wenden! Gott siehet und höret und richtet uns recht. So musse dereinst dein niedrigster Knecht Das ablige Bette dir schänden!

a consula

Dann fühle, Berräter, bann fühle, wie's tut, Un Ehr' und an Glück zu verzweiseln! Dann renn an die Mauer die schändliche Stirn Und jag eine Rugel dir fluchend durchs Hirn! Dann, Teufel, dann fahre zu Teufeln!

Sie rif sich zusammen, sie raffte sich auf, Sie rannte verzweifelnd von hinnen, Mit blutigen Füßen durch Distel und Dorn, Durch Moor und Geröhricht, vor Jammer und Jorn Berrüttet an allen fünf Sinnen.

Wohin nun, wohin, barmherziger Gott, Wohin nun auf Erden mich wenden? — Sie rannte, verzweifelnd an Ehr' und Glück, Und fam in den Garten der Heimat zurück, Ihr klägliches Leben zu enden.

Sie taumelt', an Händen und Füßen verklommt, Sie froch zur unseligen Laube; Und jach durchzuckte sie Weh auf Weh, Auf ärmlichem Lager, bestreut mit Schnee, Bon Reisig und rasselndem Laube.

Es wand ihr ein Knäbchen sich weinend vom Schoß, Mit wildem, unfäglichem Schmerze. Und als das Knäbchen geboren war, Da riß sie die silberne Nadel vom Haar Und stieß sie dem Knaben ins Herze.

Raum, als sie vollendet die blutige Tat, Begann sich ihr Wahnsinn zu enden. Kalt wehten Entschen und Grausen sie an. D Jesu, mein Heiland, was hab' ich getan? Sie rang sich das Bast von den Händen.

Sie kratte mit blutigen Nägeln ein Grab Am schilfigen Unkengestade. Da ruh, du mein Armes, da ruh nun in Gott, Geborgen auf immer vor Elend und Spott! Mich hacken die Raben vom Rade.

Das ist das Flämmchen am Unkenteich, Das slimmert und flammert so traurig. Das ist das Plätzchen, da wächst kein Gras, Das wird von Tau und von Regen nicht naß, Da weben die Lüstchen so schaurig!

Hoch hinter bem Garten vom Rabenstein, Hoch über bem Steine vom Rade Blickt hohl und büster ein Schädel herab, Das ist ihr Schädel, ber blicket aufs Grab, Drei Spannen lang an bem Gestabe.

Allnächtlich herunter vom Rabenstein, Allnächtlich herunter vom Rade Huscht bleich und moltig ein Schattengesicht, Will löschen das Flämmchen und fann es doch nicht Und wimmert am Untengestade. (\*1781) 1782. Bürger.

Die Forelle.

n einem Bächlein helle, Da schoß in froher Eil' Die launige Forelle Borüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Gestade Und sah in süßer Ruh Des muntern Fisches Bade Im klaren Bächlein zu.

Ein Fischer mit der Rute Wohl an dem User stand Und sah's mit kaltem Blute, Wie sich das Fischlein wand. Solang' dem Wasser Helle, So dacht' ich, nicht gebricht, So fängt er die Forelle Mit seiner Angel nicht.

Doch plötlich ward dem Diebe Die Zeit zu lang. Er macht Das Bächlein plötlich trübe, Und eh' ich es gedacht, So zuckte seine Rute, Das Fischlein zappelt dran, Und ich mit regem Blute Sah die Betrogne an.

Die ihr am goldnen Quelle Der sichern Jugend weilt, Denkt doch an die Forelle! Seht ihr Gefahr, so eilt! Meist fehlt ihr nur aus Mangel Der Klugheit. Mädchen, seht Berführer mit der Angel! Sonst blutet ihr zu spät.

1783.

Schubart.

## Die Tobakspfeife.

ott grüß euch, Alter! Schmeckt das Pfeischen? Weist her! Ein Blumentopf Bon rotem Ton, mit goldnem Reischen! Was wollt ihr für den Kops? —

D Herr, den Kopf kann ich nicht lassen! Er kömmt vom bravsten Mann, Der ihn, Gott weiß es, einem Bassen Bei Belgrad abgewann.

Da, Herr, da gab es rechte Beute! Es lebe Prinz Eugen! Wie Grummet sah man unfre Leute Der Türken Glieder mähn.

Ein andermal von euern Taten; Hier, Alter! seid kein Tropf, Nehmt diesen doppelten Dukaten Für euern Pfeisenkopf. —

Ich bin ein armer Kerl und lebe Bon meinem Gnadenfold; Doch, Herr, den Pfeisenkopf, den gebe Ich nicht um alles Gold.

Hört nur: einst jagten wir Husaren Den Feind nach Herzenslust; Da schoß ein Hund von Janitscharen Den Hauptmann in die Brust.

Ich heb' ihn flugs auf meinen Schimmel — Er hätt' es auch getan — Und trag' ihn sanft aus dem Getümmel Zu einem Edelmann.

Ich pflegte sein. Bor seinem Ende Reicht' er mir all sein Geld Und diesen Kopf, drückt' mir die Hände Und blieb im Tod noch Held.

Das Geld munt du dem Wirte schenken, Der dreimal Plündrung litt! So dacht' ich, und jum Angedenken Nahm ich die Pfeife mit.

Ich trug auf allen meinen Zügen Sie wie ein Heiligtum, Wir mochten weichen oder siegen, Im Stiefel mit herum.

Bor Prag verlor ich auf der Streife Das Bein durch einen Schuß, Da griff ich erst nach meiner Pfeise Und dann nach meinem Zuß.

Ihr rührt mich, Alter, bis zu Zähren. D fagt, wie hieß der Mann, Damit auch mein Serz ihn verehren Und ihn beneiden kann.

Man hieß ihn nur den tapfern Walther, Dort lag sein Gut am Rhein. — Das war mein Ahne, lieber Alter, Und jenes Gut ist mein!

Kommt, Freund, ihr sollt bei mir nun leben! Bergesset eure Not, Kommt, trinkt mit mir von Walthers Neben Und est von Walthers Brot!

and the second

#### **兴 114 沖**

Nun topp! Ihr seid sein wahrer Erbe! Ich ziehe morgen ein, Und ener Dank soll, wenn ich sterbe, Die Türkenpfeise sein!

1783.

Pfeffel.

#### Der Junker und der Bauer.

in Bauer trat mit seiner Rlage Bor Junter Alexander bin: Bernehmt, Berr, bag ich beut am Tage Recht übel angekommen bin: Mein Sund hat eure Ruh gebiffen. Wer wird ben Schaben tragen muffen? -Schelm, bas follst bu! fubr bier ber Junter auf, Für dreißig Taler war mir nicht die Ruh zu Rauf, Die follst bu biefen Augenblick erlegen. Das fei hiermit erfannt von Rechtes wegen. -Ach nein, gestrenger Berr! Ich bitte, bort, Rief ihm ber Bauer wieber ju, 3ch hab' es in ber Angst verkehrt; Rein, euer Sund bif meine Rub. Und wie bieß nun bas Urteil Alexanders? Ja Bauer! Das ist gang was anders. (\*1731) 1783 (1764). Ramler (nach Richen).

#### Helmut.

Eine Romange.

elmut war ein Friedenstörer, Bankt' und tat nie seine Pflicht, Machte seinem guten Lehrer Biel Berdruß und folgte nicht. Bat sein Lehrer ihn, so dachte Helmut: Sprich du nur! und lachte.

Wiberspenstig war er, träge In der Zeit des Unterrichts, Gut' und harte Worte, Schläge, Denkt! selbst Schläge halfen nichts. Helmut ward indessen größer, Aber leider nur nicht besser.

Ward vielmehr noch immer schlimmer. Einst, nach einem bösen Streich,
Sprach sein Lehrer: Er kömmt nimmers Mehr auf einen grünen Zweig! Wenn ich lang' im Grabe schlase, Trifft ihn, bent' er dran, die Strafe.

Jest noch bitt' ich ihn mit Eranen, Helmut, bestr' er sich! benn ach! Schwere Strafen folgen benen, Die sich Lastern weihen, nach. — Statt erschreckt zurückzuschaubern, Denkt er: Laß ben Murrkopf plaubern!

Jahre sind indes verstossen, Und der Lehrer lebt nicht mehr. Helmut streift mit den Genossen Seiner Streich' im Wald umber

II DONE OF

Und beklettert Eich' und Buchen, Bogelnester aufzusuchen.

Diesem Waghals war der Gipfel Eines Eichbaums nicht zu boch; Er hinan, daß Zweig und Wipfel Sich von seiner Schwere bog. Heda! seht! hier steh ich, Brüder! Rief er von der Eiche nieder.

Sprach nicht unser Lehrer immer, Spielt' ich irgend einen Streich: Helmut, Helmut, er kömmt nimmers Mehr auf einen grünen Zweig? Jeto brächt' ich ihn zum Schweigen, Säh' er hier mich auf ben Zweigen.

Und besinde mich ganz munter! — Alls er spottend noch so sprach, Knack! da brach's, und er herunter, Daß er Hals und Beine brach. Einen Todesschreck empfanden Alle, welche unten standen.

1783.

Tiedge.

a support

# Frit der Mascher.

rit war ein herzensguter Junge, Und Lernen war ihm nur ein Spiel, Doch auf ben Wohlschmack seiner Zunge Hielt leiber Fritchen gar zu viel. Ihm tat's im Erd= und Himbeersuchen Bon allen Jungen keiner nach, Und traun! er wär' um ein Stück Ruchen Geklettert auf das Rathausbach.

Mit Diebstahl hatt' er sein Gewissen Um alle Welt zwar nicht beschwert; Allein im Punkt der Leckerbissen War's doch nicht so ganz unversehrt.

Selbst ein paar Kirschen oder Pflaumen Bu stehlen hielt er für erlaubt; Denn ach! ihm hatte schon sein Gaumen Die Herrschaft über sich geraubt.

Die Speisekammer zu bemausen, Stieg er ins Fenster einst hinein; Da, dacht' er, gibt es was zu schmausen, Da wird gewiß noch Torte sein!

Doch diesmal fand der gute Schlucker Sich sehr betrogen; wie er sah, Stand nichts als nur ein wenig Zucker In einem irdnen Näpschen da.

Mit seinem nassen Finger düpfte Das Leckermaul das Näpschen aus, Und aus dem offnen Fenster schlüpfte Der Dieb gleich einer Ray' hinaus.

Doch bald sing er sich an zu krümmen Gleich einem Wurm und ächzt' und schrie; Denn solch ein Brennen, solch ein Grimmen In den Gedärmen fühlt' er nie. Bergebens war's, um Hilfe flehen, Sein Naschen bracht' ihn mördrisch um; Was er für Bucker angesehen, War größtenteils Arsenicum.

1784.

Göfingf.

a more constant

## Die Fischer.

Bor etwa funfzehn Jahren Auf seinem Gute Wölbst; Der hatte seine Freude An seinen Söhnen; beibe Erzog ber Bater selbst.

Er ließ, sie zu vergnügen, Bald einen Drachen fliegen, Bald ihnen, doch von fern, Im Forst die Eber zeigen Und bald Raketen steigen Bis an den nächsten Stern.

Auf einem Teich, ber mitten Im Garten lag, burchschnitten Sie oft auf einem Kahn Die kleinen frausen Fluten, Mit ihren Angelruten Den gier'gen Hecht zu fahn.

Dies Fischen und dies Wiegen Im Rahn war ein Vergnügen, Das gern sich Tag für Tag Gemacht die Junker hätten, Mur daß der Rahn an Retten Und einem Schlosse lag.

Alls Herr und Frau von Haren Einst in der Kirche waren Und sich des nicht verfahn, Da suchten ihre Jungen Den Schlüffel, ach! und sprungen Damit fort nach dem Kahn.

Bei herzlich frohem Mute Schwebt ihre Angelrute Nun mitten übern Teich. He! rief ein Hirt, ber nahe Am Zaun stand und bies sahe, Säh' ist ber Bater euch!

Doch unsre Junter kehrten Den Rücken ihm und hörten Die Warnung kaum mit an. Iht zuckt die Schnur; o Freude! D großer Fang für beide! Ein Karpfen hängt baran.

Der eine bückt sich über Den Mand des Rahns; darüber Wird ihm der Ropf zu schwer. Der Bruder will nicht sinken Ihn lassen; beid' ertrinken!

Folgt ihr ben Eltern mehr!

1784.

Göfingt.

Wie man's treibt, so geht's.

ans war im Kinderrocke schon Ein ungezogner Knabe; Keck sprach er allen Menschen Hohn, Das war so seine Gabe.

Manch Sängelband rif er entzwei Zum Herzeleid der Zofe, Entwischte dann, und war er frei, So schwärmt' er wild im Hofe.

Mit seiner Kraft wuchs auch sein Mut, Sein Ungestüm, sein Toben; Kein Nachbar war dem Knaben gut, Kein Lehrer wollt' ihn loben.

Er sprang, er lief, er kletterte Hoch über Zaun und Hecken; Oft schrie die Mutter ach und weh! Und sah es an mit Schrecken.

Rein Graben war für ihn zu breit, Er mußt' hinüberspringen; Doch wollte die Berwegenheit Nicht immer recht gelingen.

Sah er des Baters Roß im Stall, Husch, war der Bube droben; Und dann ging's über Berg und Tal, Daß Kies und Funken stoben.

and the second

Das Sitzen war nun gar sein Tod, Das Lernen seine Plage; Die Lebrer hatten ihre Not Und führten bittre Klage.

Beim Schreiben batt' er selten Ruh, Ibn schreckten bie Bokabeln; Kaum hört' er noch geduldig zu Der Amme Wunderfabeln.

Nun wuchs ber Bursche so heran Im zügellosen Wesen; Der Bart verkündigte ben Mann, Doch konnt' der Mann kaum lesen.

Leer war der Ropf und roh der Sinn, Wild, ungestüm und flüchtig, Die edle Jugendzeit war hin, Hans war zu nichts nun tüchtig.

Groß war er wohl, doch ungeschickt Und seiner Eltern Schande, Zuletzt ging er, vom Schimpf gebrückt, Aus seinem Baterlande.

Was half ihm bas? Ihm fehlte stets Geschick und Brot und Shre. Denn, Freunde, wie man's treibt, so geht's! Merkt euch die weise Lehre.

1784. Philipp Julius Lieberfühn.

#### Ibrahim.

Die Mauren von sich stieß, Floß Dmars junges Heldenblut Durch Gusmans Ritterspieß.

Aus Furcht der Rache (reich und groß War dieser Sarazen) Floh Gusman und blieb atemlos Bor einem Garten stehn.

Hoch war die Mauer, doch er schwang Sich wie ein Pfeil hinein Und fand in einem Bogengang Den Herrn des Guts allein.

Er fleht um Schut. Mit seinem Stab Schlägt Emir Ibrahim Boll Ernst jetzt einen Pfersich ab Und teilet ihn mit ihm.

Nimm hin! sprach er, bu bist mein Gast, Dies ist des Schutzes Pfand, Den du von mir zu hoffen hast, Und gab ihm seine Hand.

Da plötlich rief ein Mütterlein Den edeln Greis hinaus. Er schloß, um unentdeckt zu fein, Den Gast ins Gartenhaus.

Es wurde Mitternacht; es fam Der neue Gastfreund nicht. Nun kömmt er; aber bleicher Gram Entstellet sein Gesicht. Den du erschlugst, grausamer Christ, Sprach er, der war mein Sohn; Schön ist die Rache, schöner ist Gehaltner Treue Lohn.

Fleuch! Bor der Gartentüre steht Mein bestes Pferd. Man sucht Dich an der See. Fleuch nach Toled, Gott schütze beine Flucht! —

Siehst du im Greis den halben Gott? Wer wohltut seinem Feind, Mein Sohn, war' er ein Hottentott, So ist er Gottes Freund.

\*1784.

Pfeffel.

#### Schnell.

Eine Ergablung, bie nicht erdichtet ift.

egleitet von zwei treuen Hunden, Ging Schnell, ein Fleischer, über Land.

Schon waren ihm nach wenig Stunden Die Türme seiner Stadt verschwunden, Als in dem Wald, durch den der Weg sich wand, Ein Mann mit Knotenstock — im Blicke Mehr tiefen Gram, als Herzenstücke — Bescheiden siehend vor ihm stand: Freund! nur ein Kleines einem Armen, Bott näher bringt dich das Erbarmen. Schnell wendet sich und sucht hervor Ein Silberstück, als — mir erzittert Die Feder, und mir singt das Ohr! — Als jener Unhold im Gewande Der Dürftigkeit durch einen Schlag Den Fleischer, der nichts Arges wittert, Bu Boden stürzt. Der Edle lag Betäubt und sinnenlos im Sande Und auf dem Punkt, beraubt zu sein.

Doch Borsicht und Instinkt verkürzen Die Freveltat: wie Blize stürzen Die Hunde wütend auf den Mörder ein, Bersteischen schrecklich ihn und zerren Ihn endlich nach dem nahen Sumpf. Dann sliegen sie zu ihrem Herren, Der noch an allen Sinnen stumpf Bu Boden lag, beriechen und belecken, Ihn in das Leben zu erwecken, Ihn freundlich Händ' und Angesicht.

Schnell wachet auf, sieht seinen Mörder nicht, Doch sindet er sein Geld und seine Hunde, Fühlt eine Beule, keine Wunde Und wandert seines Weges fort.

Urplötlich dringt aus einem nahen Ort Ein fläglich Wimmern ihm zu Ohren. Er geht dem Laute nach und sieht Den Räuber blutend und verloren, Wenn niemand rettet. Hochentglüht Bon Menschlichkeit und Tugend, springet Er mutig in den Sumpf und zieht Selbst seinen Möarder an das Lnd und ringet

- DOOLO

Ihm Haar und Kleider aus und jagt Die Hunde fort. Worauf er endlich fragt:

Was tat ich bir, daß du mich schlugest Und friedlich nicht ein klein Geschenk von mir Zurnck in beine Hütte trugest?

Mitleiden, sprach der Räuber hier, Mitleiden lebt nur noch in Sittensprüchen; Doch das Bedürfnis wird nicht satt von Wohlgerüchen! Ich tat es, Wanderer, weil höchster Grad der Not Mir nur die Wahl noch ließ von mein: und deinem Tod!

Ich könnte, sprach ber Fleischer mit der Miene Des inneren Bewußtseins, das
So schön belobnet, wenn auch gleich auf ihrer Bühne Die Welt, die, was sie soll, fast immer noch vergaß, Es kaum bemerkt, ich könnt' auf Tod und Leben, Dich den Gerichten übergeben; Doch, armer Mann, was hälf' es mir? Nimm diese blanken Taler hier Und eile, daß kein Beuge dort erzähle, Was hier geschehn!

Erhabne Seele! Rief über ihm ein Genius Und schwang das goldene Gesieder, Du lebst im schönsten aller Lieder Des Dichters, der dich singen muß.

1785. Joseph Friedrich Engelschall.

a support

## Die Ruh.

rau Magdalis weint' auf ihr lettes Stück Brot, Sie konnt' es vor Kummer nicht effen. Ach, Witwen bekümmert oft größere Not, Als glückliche Menschen ermessen.

Wie tief ich auf immer geschlagen nun bin! Was hab' ich, bist du erst verzehret? — Denn Jammer! ihr Eins und ihr Alles war hin, Die Ruh, die bisher sie ernähret.

heim kamen mit lieblichem Schellengeton Die andern, gefättigt in Fülle. Bor Magdalis Pforte blieb teine mehr stehn Und rief ihr mit sanftem Gebrülle.

Wie Kindlein, welche der nährenden Brust Der Mutter sich sollen entwöhnen, So tlagte sie Abend und Nacht den Verlust Und löschte ihr Lämpchen mit Tränen.

Sie fank auf ihr ärmliches Lager dahin In hoffnungslosem Berzagen, Berwirrt und zerrättet an jeglichem Sinn, An jeglichem Gliede zerschlagen.

Doch stärkte kein Schlaf sie von Abend bis früh. Schwer abgemüdet, im Schwalle Bon ängstlichen Träumen, erschütterten sie Die Schläge der Glockenuhr alle.

Früh tat ihr des Hirtenhornes Geton Ihr Elend von neuem zu wissen. D webe! Nun hab' ich nichts aufzustehn! So schluchzte sie nieder ins Kissen. Sonst weckte bes Hornes Geschmetter ihr Berg, Den Bater ber Gute zu preisen, Jest zürnet' und habert' entgegen ihr Schmerz Dem Pfleger ber Witwen und Waisen.

Und horch! Auf Dhr und auf Herz wie ein Stein Fiel's ihr mit dröhnendem Schalle. Ihr rieselt' ein Schauer durch Mark und Gebein: Es dünkt' ihr wie Brüllen im Stalle.

D Himmel! Berzeihe mir jegliche Schuld Und ahnde nicht mein Berbrechen! Sie wähnt', es erhäbe sich Geistertumult, Ihr sträsliches Zagen zu rächen.

Raum aber hatte vom schrecklichen Ton Sich mählich der Nachhall verloren, So drang ihr noch lauter und deutlicher schon Das Brüllen vom Stalle zu Ohren.

Barmherziger Himmel, erbarme bich mein Und halte den Bösen in Banden! Tief barg sie das Haupt in die Kissen hinein, Daß Hören und Sehen ihr schwanden.

Hier schlug ihr, indem sie im Schweise zerquoll, Das bebende Herz wie ein Hammer; Und drittes, noch lauteres Brüllen erscholl, Als wär's vor dem Bett in der Kammer.

Nun sprang sie mit wildem Entsetzen heraus, Stieß auf die Laden der Zelle; Schon strahlte der Morgen, der Dämmerung Graus Wich seiner erfreulichen Helle. Und als sie mit heiligem Kreuz sich versehn: Bott helfe mir gnädiglich, Amen! Da wagte sie's zitternd, zum Stalle zu gehn In Gottes allmächtigem Namen.

D Wunder! Hier kehrte die herrlichste Ruh, So glatt und so blank wie ein Spiegel, Die Stirne mit silbernem Sternchen ihr zu. Bor Staunen entsank ihr der Riegel.

Dort füllte die Arippe frisch duftender Klee, Und Beu den Stall, sie zu nähren; Bier leuchtet' ein Eimerchen, weiß wie der Schnee, Die stroßenden Euter zu leeren.

Sie trug ein zierlich beschriebenes Blatt Um Stirn und Hörner gewunden: Zum Troste der guten Frau Magdalis hat N. N. hierher mich gebunden.

Gott hatt' es ihm gnädig verliehen, die Not Des Armen so wohl zu ermessen. Bott hatt' ihm verliehen ein Stücklein Brot, Das konnt' er allein nicht effen.

Mir bäucht, ich wäre von Gott ersehn, Was gut und was schön ist, zu preisen: Daher besing' ich, was gut ist und schön, In schlicht einfältigen Weisen.

So, schwur mir ein Maurer, so ist es geschehn! Allein er verbot mir den Namen. Gott lass' es dem Edeln doch wohl ergehn! Das bet' ich herzinniglich, Amen! 1785. Bürger.

## Geelengroße einer Bauermagd.

Gine mabre Befdichte.

uf eines Müllers Hofe hatte sich bei Nacht Ein angeschlosiner Hund von seiner Kette Einst losgerissen. Bon dem Lärm erwacht Der Herr und ruft die Magd. Die springt schnell aus dem Bette

Und eilt halb nackt heraus, ben Hund
An seine Kette wieder anzulegen;
Doch vor der Türe springt er wütend ihr entgegen
Und beißt an Arm und Fuß sie wund.
Der Müller eilt auf ihr Geschrei
Stracks mit den Seinigen herbei.
Sie reißt die Türe zu. Zurück! rust sie,
Der Hund ist toll. Ich bin nun schon gedissen!
Laßt mich! ich will allein schon wieder sest ihn schließen.
Sie kämpst hierauf mit großer Müh
Sich mit dem Hund herum. Es floß
Das Blut ihr stromweis aus den Wunden.
Doch ließ sie ihn nicht eher los,
Bis sie ihn wieder sest gedunden,
Worauf man ihn alsbald erschoß.

Die Magd ging still und ohne Klagen In ihre Kammer und erwartete den Tod. Umsonst war Hilfe; sie befahl sich Gott. Die Wut brach aus: sie starb in wenig Tagen.

Die Seelengröße hängt an keinem Stande. Zum Heldentode stärkt den Krieger oft der Blick Auf Mausoleen; nur für Menschenglück Starb unsre Dörferin und ruht — in schlechtem Sande.

# Die Schatgräber.

in Winzer, ber am Tode lag, Rief seine Kinder an und sprach: In unserm Weinberg liegt ein Schat; Grabt nur barnach! — An welchem Plat? Schrie alles laut ben Bater an. — Grabt nur! — D weh! ba statb ber Mann.

Raum war der Alte beigeschafft, Da grub man nach aus Leibeskraft. Mit Hacke, Karst und Spaten ward Der Weinberg um und um gescharrt. Da war kein Kloß, der ruhig blieb; Man warf die Erde gar durchs Sieb Und zog die Harken freuz und quer Nach sedem Steinchen hin und her. Allein da ward kein Schaß verspürt, Und seder hielt sich angeführt.

Doch kaum erschien das nächste Jahr, So nahm man mit Erstaunen wahr, Daß jede Rebe dreifach trug. Da wurden erst die Söhne klug Und gruben nun jahrein jahraus Des Schahes immer mehr heraus.

Ihr Leutchen, Schätzegräberei Ift just nicht immer Marretei. 1787.

Bürger.

#### Der Vatermorber.

Taf Eulenfels war reich an Gold, Doch arm an Lebensfreuden.

So wie der Uhu einsam grollt,

Sah man ihn Menschen meiden.

Ihn nagt' ein Wurm, der nimmer wich

Und da sogar ihn quälte,

Als seine Tochter Anna sich

Mit Junker Horst vermählte.

Sein düstrer Blick verscheuchte ganz Die Fröhlichkeit vom Feste, Und seiner hundert Kerzen Glanz Bestrahlte stumme Gäste. Ein fremder Ritter, Karl von Sturm, Befand sich unter diesen. Ihm ward ein Zimmer in dem Turm Des Schlosses angewiesen.

Um Mitternacht entschlief er kaum Im weichen Schwanenbette, Da weckt' ihn aus dem ersten Traum Das Klirren einer Kette. Erschrocken rasst er sich empor, Denkt, seine Sinne trügen; Doch klirrt es stärker als zuvor Und kommt herauf die Stiegen.

Es tappt im Borfaal ber und bin, Schleicht jest berein und raffelt Am Bett vorüber zum Kamin, Wo noch die Flamme prasselt. Hier bleibt's und stöhnet schauerlich Wie Ruf aus einem Grabe: Huhu! wie lange, seit ich mich Nicht mehr gewärmet habe!

Rarl zog sich grausend an die Wand; Dann schob er die Gardine Des Betts zurück mit leiser Hand Und blickte zum Kamine. Hier saß, des Todes Bild, ein Greis, Mit Lumpen nur behangen; Sein langer Bart sloß silberweiß Von leichenfahlen Wangen.

Bald sah er irr und wirr umber, Bald starr hin nach den Dielen; Es schien, als wogt' in ihm ein Meer Bon marternden Gefühlen. Denn wie zerrüttet im Gehirn Rang er die Knochenhände Und stieß verzweifelnd seine Stirn Ans Mauerwerk der Wände.

Halt ein! rief Karl, wer du auch bist! Halt ein! Was ist dein Jammer? Lebst du noch wirklich, oder ist Das Beinhaus deine Kammer? — Der Greis schraf auf und schwankte hin Ans Bette: Fremdling, bebe Micht vor mir armem Mann! Ich bin Kein böser Geist, ich lebe!

and the same of the

Nun bann, Nachtwandler, beichte frei! Was brücken dich für Leiden?
Ich helfe dir, bei Rittertreu!
So du's verdienst, mit Freuden. —
Ja, Rittersmann, ich will mein Leid Euch offenherzig klagen;
Doch sagt mir erst, was rollten heut Durchs Schloß so viele Wagen?

Ich konnt' in meinem Felsennest Bor bem Getös nicht schlasen;
Was gab's? — Ie nun, das Hochzeitsest Der Tochter von dem Grasen. —
Des Grasen? Meiner Entelin?
D Gott! sei ihr Berater!
Ihr glaubt, ich rase. Nein, ich bin,
Ich bin — des Grasen Bater.

Ja, Herr, ich sag' es noch einmal: Mein Sohn ist der verruchte Graf Eulenfels, den ich zur Qual Des Abgrunds oft verfluchte. Er hat, der seltne Bösewicht, Mit Ketten mich beladen, Denn seiner Habsucht fraßen nicht Mich früh genug die Maden.

Der Unmensch! ach, er zeigte klar, Da noch die Kinderstube Der Schauplatz seiner Taten war, Sich schon als böser Bube. Mit seinem Wuchs stieg Tritt für Tritt Die Bosheit. Jener machte Zum Gipfel kaum den letzten Schritt, Als sie ihn auch vollbrachte. Und diese schwarze Tat begann In seiner Brust zu kochen, Alls er einst einen Edelmann, Des Bater seit vier Wochen Begraben war, umgeben fand Bon Reichtum und Bafallen. Da siel er von der Menschheit Rand Dem Teusel in die Krallen.

Er fam zurück, ging wie ein Bär Herum und pries mit Brummen Des Ebelmanns Basallenheer Und die ererbten Summen. Dann warf er scheele Blick' auf mich, Worin ich hell geschrieben Den graffen Wunsch las: Wenn wir dich Doch heute schon begrüben!

So trieb er's einen Monat lang, Daß jedermann ihn scheute. Nun ward sein Plan zur Tat: es drang Ein Trupp vermummter Leute Bei Nacht in meinem Zimmer ein, Riß nacht mich aus dem Bette Und legte, taub bei meinem Schrei'n, Im Turm mich an die Kette.

Drei Tage saß ich schwermutsvoll; Dann hört' ich Glocken läuten Und Totensang. Das mochte wohl Auf mein Begräbnis deuten. Bollführt war nun die Scheidewand, Die von der Welt mich trennte. D daß ich euch, was ich empfand, Recht flar beschreiben könnte!

a a transition

Ich flehte hundertmal: Last doch, Eh meine Augen brechen, Mich nur zwei Augenblicke noch Mein Kind, den Grafen, sprechen! Doch ganz umsonst. Allmorgens bringt Ein Stallknecht bes Thrannen Mir Brot und Wasser, pfeist und singt Und gehet kalt von dannen.

Schon zwanzig Jahre hab' ich hier Im Burgverließ durchjammert. Mein Wärter hatte heut die Tür Nicht fest genug verklammert; Drum hab' ich euch in Angst gebracht. Der Hahn fängt an zu frähen. Schlaft ruhig, Ritter! ich will sacht Burück nun wieder gehen.

Bewegt rief Karl: Ihr armer Mann! Wie schrecklich, was ich hörte! Für euch zu tun, was ich nur kann, Schwör' ich bei meinem Schwerte! Kommt, eh die Ungeheuer hier Bom Schlummer noch erwachen! Kommt eilend fort, dann wollen wir Das übrige schon machen.

Nein, Ritter! mir ist Einsamkeit, Fern von den wilden Horden Der Menschen, wie ein Alltagskleid Nun lieb und wert geworden. Die Stille meines Kerkers mag Ich nicht um karm vertauschen; Drum laßt mich gehn! Schon graut der Tag; Man möcht' uns hier belauschen! —

Mag lauschen Mordlust und Berrat, Euch darf davor nicht grauen. Mein Schwert soll euch gebahnten Pfad Durch eure Feinde hauen! Wollt ihr in ew'ger Tränenslut Hier euer Leben enden? Nein, geht mit mir, und Gut und Blut Will ich für euch verspenden!

Welch Zaubern, Graf! Berlanget ihr, Daß ich zur Hauptstadt jage Und euern Sohn, das Tigertier, Beim Fürsten dort verklage? — Mein, braver Mann! Gewissensnot Ist drückender als Ketten, Und ach! von dieser kann kein Gott Eeschweig' ein Fürst, mich retten.

Seht ihr bas Blut bort an ber Wand? Dies Blut hier, wo wir stehen? Und slöh' ich an bes Meeres Strand, So würd' ich's bort auch sehen! Dies Blut ist meines Baters Blut, Wird mich bei Gott verklagen. Hier hab' ich, um sein Geld und Gut Bu erben, ihn erschlagen!

Die Stelle brennt wie Höllenglut — Lebt wohl! — Mögt für mich beten! D schaut ihr bort den Mann voll Blut, Der mir den Weg vertreten? — Hinab, hinab, erzürnter Geist, Binab in deine Höhle! Ich folge — Gott! mein Herz zerreist — Erbarm dich meiner Seele! —

Der Batermörder siel, um sich Nie wieder zu erheben; Denn um ihn stritten fürchterlich Im Staube Tod und Leben. Entsetzen, kalt wie Sis, ergoß Sich durch des Ritters Glieder; Er sloh das grauenvolle Schloß Sofort und sah's nie wieder.

1788.

Langbein.

# Das Abenteuer des Pfarrers Schmolke und des Schulmeisters Bakel.

ieht er, wir gehen irr? Da stehn Die Ochsen nun am Berge! Ich warnt' ihn wohl, nicht links zu gehn; Doch er ist Fase!görge. D weh, die Nacht ist schauerlich! Ach Bakel, rett' er mich und sich!

Hic haeret aqua, mein Herr Pfarr! Ich weiß nicht mehr zu helsen; Doch zittr' ich gar nicht wie ein Marr Bor Räubern und vor Wölsen. Horaz sagt: Purus sceleris Non eget Mauri jaculis. — D wär' doch er und sein Latein Beim Styr, und ich — im Bette! Er treibt wohl gar noch obendrein Mit meiner Angst Gespötte? Doch still! Dort stimmert tief im Schoß Des Tals ein Licht! Gehn wir drauf los? —

Cur non, mi domine? Es muß Ja dort ein Mensch logieren. Der Herr mit Schwanz und Pferbefuß Wird ba nicht residiren. Hin, cito hin! Schon wittr' ich schier Ein Gläschen gutes Magenbier. —

Los steuerten nun auf das Licht Die Herren, deren Namen Der Titel nennt. Bald hätt' ich nicht Gesagt, woher sie kamen. Sie schleppten sich von einem Schmaus Samt ihrem Ruchensack nach Haus.

Erreicht war jest die Hütt' im Tal. Ein Mann in brauner Weste Empfing mit sinsterm Blick und kahl Die späten schwarzen Gäste. Sie baten dis zur Tageszeit Um Dach und Fach. Er war bereit.

Doch meine Herren, mir gebricht's An Betten; ich kann Ihnen Bu ihrer Leibesruh mit nichts Als einer Strohbucht dienen. Die foll im obern Kämmerlein, Wenn sie belieben, fertig sein. Wehmütig sah auf seinen Bauch Der Pfarr, als wollt' er sagen: Wird dir, du fettes Schneckchen, auch Das harte Stroh behagen? Doch Bakel sprach: Persectum est Sub sole nil. Mach' er das Nest!

Raum sagt' er's, als es schon geschah. Der arme Pastor Schmolke Hing, weil er keinen Stutbock sah, Ans Fenster seine Wolke, Warf sich auf die verhaste Streu, Und sein Gefährte nebenbei.

Mur eine bunne Brettwand schied Die Pilger von dem Wirte, Der jest ein langes Abendlied Nebst seinem Weibe schwirrte, Den Abendsegen las und dann Noch dieses Bettgespräch begann:

Ja, Frau, sobald der Morgen graut, Will ich die Schwarzen schlachten; Sie sind, wenn man sie recht beschaut, Biel setter, als wir dachten. Der eine Bursch ist kugelrund; Mir wässert schon nach ihm der Mund. —

Der Wirt, ein braver Fleischer, sprach, Mit Ehren zu vermelben, Bon seinen Schweinen. Aber ach! Wie zagten unsre Helden! Sie standen in dem tollen Wahn, Die Rede ging' ihr Leben an. He, Bakel, schläft er? hört er nicht, Was in der Nebenstube Der Menschenfresser von uns spricht? Uh! eine Mördergrube Ist dies vermaledeite Haus. Wär' ich lebendig nur heraus! —

Proh dolor! Doch wir stehen ja Noch nicht in Charons Nachen; Noch können viel convivia Ihr Bäuchlein runder machen. Sperr oculos! Sehn Sie nicht hier Ein Fenster? Durch bas springen wir. —

Ja, so ein leichter Flederwisch Wie er kann das wohl wagen Und bennoch seinen Leichnam srisch Und wohl nach Hause tragen. Ich aber stürzte, Gott erbarm'! Gleich in tes Todes offnen Arm. —

Die Bakelsche Beredsamkeit Bab sich noch nicht gesangen Und bombardirte lange Zeit Mit Gründen auf den bangen, Berzagten Seelenhirten los, Bis er zum Hoppas sich entschloß.

Nun war nur noch die Frage, wer Boran hoppassen sollte.
Eie disputirten hin und her,
Und feine Seele wollte,
Bis endlich noch ber Pädagog Zuerst hinab ins Höschen flog. Er stürzte, salva venia, Auf einen Berg von Dünger; Es lag sich gar nicht unfanst da, Auch schmerzt' ihn nicht ein Finger. Doch jest siel wie ein Felsenstück Sein plumper Freund ihm aufs Genick.

Nach Felfensitte wich er auch Kein Haar, trot Bakels Fluchen; Der mußte durch des Hügels Bauch Sich einen Ausweg suchen. Zum Stehen brachte Schmolken kaum Ein aufgefundner Hebebaum.

Stocksinster war's; in Strömen schoß Der Regen von dem Dache, Und vor der Hoftür lag ein Schloß, Traun, eine bose Sache! Denn fruchtlos war nun ihr Bemühn, Dem Kannibalen zu entsliehn.

Auch machten sie sich schon bereit, Der Welt Balet zu singen. Ihr lettes Restchen Lebenszeit Im Trocknen hinzubringen War noch ihr Wunsch. Erfahrung lehrt: Wer mäßig wünscht, der wird erhört.

Drum fanden auch ein Obbach bald Die Todeskandidaten. Es war des Tieres Aufenthalt, Das sich zum Kirchweihbraten Der Landmann wählt. Doch frei heraus! Es war der Schweine niedres Haus. Hurr! fioh das wilde Rüffelvieh Durchs aufgemachte Pförtchen; An deffen Statt bezogen sie Seduckt das Rosengärtchen Umarmten sich wie Brüder sein Und sprachen Mut und Trost sich ein.

Bedent' er, Freund, was ist das Grab? Ein Tor zu bessern Zonen, Wo ruhen wird der Bettlerstab Bertraut bei Raiserkronen. Dann bleibt er nicht mehr Famulus, Der die Agende tragen muß. —

Ja, schön sagt's der Lateiner so: Si hora mortis ruit, Tunc is sit Irus subito, Qui modo Croesus suit. — So kosten sie die Nacht entlang, Bis Morgenrot ins Höschen drang.

Nun knarrte plötlich eine Tür; Der braune Menschenfresser Kam an, im Auge Mordbegier, Und wette seine Messer. Heraus, ihr Schwarzen, frisch heraus! Mit euerm Leben ist es aus!

Er griff hinein mit rascher Hand, Sein Bieh herauszuholen; Doch schnell, als hätt' er sich verbrannt An Bakels dicken Sohlen, Fuhr er zurück, lief her und hin Und schrie: Der Teusel steckt darin! Nunmehr ward's vor den Augen hell Den blinden Stutzeböcken; Sie zeigten sich und heilten schnell Dadurch des Hauswirts Schrecken. Dann ward ein Frühstück hergebracht Und viel aus Perzensgrund gelacht.

Beim Abschied schwur bas Kleeblatt zwar, Den Spaß nicht zu verraten; Doch jüngst bat ich ben leckern Pfarr Auf einen Wildbretsbraten. Drob freute so sich sein Gemüt, Daß er die Schnurre mir verriet.

1788.

Langbein.

#### Der Gerichtsverwalter.

Erug seinen dicken Wanst laut frächzend über Land Und rief, als er von Regenschauern Ein Bächlein angeschwollen fand, Den nächsten Ackersmann: Mein Lieber, Kommt her und huckt mich da hinüber! Der sprang herbei im schnellsten Lauf; Hochedler Herr, gleich will ich Ihnen Zum Leibroß untertänig dienen. Und lud den Aftenreiter auf.

Als aber mitten in dem Bach Der sattelseste Rundbauch sprach: Ich will's euch danken, lieber Alter, Werd' ich nur wiederum Gerichtsverwalter — Da stand sein Träger still und fragte: Was sagt er?
Ist er denn nicht Gerichtsverwalter mehr? —
Uch, seuszte drauf der Ritter tief und schwer,
Wist ihr's noch nicht? Ich bin entsetzt vor wenig Tagen. —
Patsch! warf den dummen, dummen Beit
Der Bauer ab, lief fort und höhnt' ihn: Last mir's sagen,
Wenn ihr Gerichtsverwalter wieder seid,
Ulsbann will ich euch weiter tragen.

1788.

Langbein.

#### Der Wilbe.

in Canadier, ber noch Europens Uebertunchte Söflichkeit nicht kannte Und ein Berg, wie Gott es ibm gegeben, Bon Kultur noch frei im Bufen trug, Brachte einst, was seines Bogens Sehne Kern in Quebete übereisten Balbern Auf ber Jagb erbeutet, jum Berfaufe. Alls er ohne schlaue Rednerfunfte, So wie man ibm bot, die Felsenvogel Um ein fleines bingegeben batte, Gilt' er frob mit bem geringen Lobne Beim ju feiner tiefverbecten Borbe In bie Urme feiner braunen Gattin. Alber ferne noch von feiner Butte Ueberfiel ibn unter freiem Simmel Schnell ber schrecklichste ber Regenstürme. Hus bem langen, rabenschwarzen Saare Eroff ber Buß berab auf feinen Burtel, Und bas grobe Saartuch feines Kleides Klebte rund an feinem hagern Leibe.

Schaurig gitternb unter faltem Regen Gilt ber gute, brave, martre Bilte In ein Saus, bas er von fern erblickte. herr, ach lagt mich, bis ber Sturm fich leget, Bat er mit ber berglichsten Gebarbe Den givilifirten Gigentumer, Bier in euerm Sause Dbbach finden! -Billft du, miggestaltes Ungeheuer, Schrie ergrimmt ber Pflanger ibm entgegen, Willft bu Diebegesicht mir aus bem Saufe! Und ergriff ben schweren Stock im Winkel. Traurig schritt ber ehrliche Surone Kort von feiner unwirtbaren Schwelle, Bie burch Sturm und Bug ber fpate Abend Ihn in feine friedliche Behaufung Und ju feiner braunen Gattin brachte. Maß und mude fest' er bei bem Feuer Sich ju feinen nactten Kleinen nieber Und ergählte von ben bunten Städtern Und ben Kriegern, bie ben Donner tragen, Und bem Regensturm, ber ihn ereilte, Und bem barten Ginn bes Europäers. Und fie schloffen fich um feine Rniee, Singen aufmertfam an feinem Nacken, Trockneten bie langen, schwarzen Saare Und durchsuchten seine Weidmannstasche, Bis sie bie versprochnen Schätze fanden.

Kurze Zeit barauf war unser Pflanzer Auf der Jagd im Walde irr' gegangen. Ueber Stock und Stein, durch Tal und Bäche, Stieg er schwer auf manchen jähen Felsen, Um sich umzusehen nach dem Pfade, Der ihn tief in diese Wildnis brachte.

- Comple

Doch fein Spahn und Rufen war vergebens; Michts vernahm er als bas boble Echo Längs ben boben, ichwarzen Felfenwänden. Hengstlich ging er bis jur zwölften Stunde, Wo er an bem Jufe eines Berges Noch ein fleines, schwaches Licht erblickte. Furcht und Freude fchlug in feinem Bergen; Er ermannte fich und nabte leife. Wer ift braußen? brach mit Schreckentone Eine Stimme aus der tiefen Soble, Und ein Mann trat aus ber fleinen Wohnung. Freund, im Walde bab' ich mich verirret, Sprach ber feine Europäer schmeichelnd: Gonnet mir, bie Racht bier jugubringen, Und zeigt morgen frub, ich werd' euch banten, Mach ber Ctabt mir bie gewissen Bege. Rommt berein, verfett ber Unbefannte, Warmt euch; noch ift Feuer in ber Butte. Und er führt ihn auf das moos'ge Lager, Schreitet finster tropig in ben Wintel, Solt ben Reft von feinem Abendmable, hummer, Lache und frischen Barenschinfen, Um ben fpaten Fremdling ju bemirten. Mit bem Sunger eines Weidmanns fpeifle, Testlich wie bei einem Klosterschmause, Meben feinem Wirt ber Guropaer. Teft und ernsthaft schaute ber Surone Seinem Bafte fpabend ins Befichte, Der mit tiefem Schnitt ben Schinfen trennte Und mit Wollust tranf vom Sonigtrante, Den in einer großen Muschelschale Er ibm wirtlich bei bem Mable reichte Eine Barenhaut auf weichem Moofe Mar bes Pflangers gute Lagerstätte,

Und er schlief bis in die bobe Conne. Wie der wilden Bone wildster Rrieger, Schrecklich ftand mit Röcher, Pfeil und Bogen Der Surone jett vor feinem Bafte Und erwecte ibn; ber Europäer Griff bestürzt nach seinem Jagbgewehre, Und ber Bilbe gab ibm eine Schale, Angefüllt mit füßem Morgentrante. Alls er lächelnb feinen Gaft gelabet, Bracht' er ihn durch manche lange Windung, Ueber Stock und Stein, burch Tal und Bache, Durch ben Dicicht auf bie rechte Straffe. Böflich bankte fein ber Europäer; Kinfter blickend blieb der Wilbe fteben, Sabe farr bem Pflanger ine Befichte, Sprach: Berr, habt ihr mich noch nicht gefeben? Wie vom Blit getroffen ftanb ber Jäger Und erkannte in bem ebeln Manne Jenen Mann, ben er vor wenig Wochen In bem Sturmwind aus bem Sause jagte, Stammelte verwirrt Entschuldigungen. Ruhig ernsthaft fagte ber Surone: Gebt, ibr fremben, flugen weißen Leute, Cebt, wir Wilben find doch beffre Menschen! Und er schlug sich seitwärts ins Gebufche.

1793.

Seume.

#### Die Traube.

Des kleinen Gärtchens Frucht, kam einst ein Bauersmann

Um Hofe seines Fürsten an,
Bot ihm sie dar und sprach: Erlaube,
Daß ich dir bringe, was ich kann.
Biel ist es nicht. Die Wahrheit zu gestehen,
Nehm' ich die Traube nur zum Borwand, dich zu sehen,
Und dir gehört sie ja von Rechtes wegen zu;
So selten ist die Frucht, als Könige wie du.
Ein Lob, das so natürlich sließet,
Noch mehr das volle Herz, aus dem es sich ergießet,
Entzückt den Fürsten. Liebevoll
Dankt er für das Geschenk, und prächtig im Erwidern,
Besiehlt er gleich, daß man dem Biedern
Zweihundert Taler zahlen soll.

Der Bauer kehrt, die Hände voll,
Burück, erzählt den Borfall seinen Brüdern;
Die melden ihn dem Pfarr, und der dem Edelmann.
Der Junker hört ihn lüstern an.
Was? bricht er aus, so viel für eine Traube?
Der König ist ein braver Mann!
Nun sollt ihr sehn, wie ich ihn schraube.
Aus seinem Stall wählt er das schönste Roß,
Sett sich darauf und reitet vor das Schloß.
Vom Fenster sieht der Fürst ihn traben
Und lobet laut das edle Pferd.
Hältst du es, Herr, der Ehre wert,
In deinem Marstall es zu haben?
Gebiete, so gehört es dir;
Bu hoher Enade halt' ich's mir.

Der König spricht: Ich banke bir. Allein womit kann ich die Gabe dir vergelten? Ha, meine Tranbe! holt sie mir! Sieh, welche Frucht! in ihrer Art so selten, Als dieser Gaul in seiner. Nimm sie dir! Ludwig Heinrich von Nicolap.

## Die Stufenleiter.

in Sperling sing auf einem Ast Die settste Fliege. Weder Streben Noch Jammern half, sie ward gesaßt. Ach! rief sie siehend, laß mich leben! Nein, sprach der Mörder, du bist mein, Denn ich bin groß, und du bist klein.

Ein Sperber fand ihn bei dem Schmaus. So leicht wird faum ein Floh gefangen Als Junker Spatz. Gib, rief er aus, Mich frei! Was hab' ich denn begangen? Nein, sprach der Mörder, du bist mein, Denn ich bin groß, und du bist klein.

Ein Aldler sah den Gauch und schoß Auf ihn herab und riß den Rücken Ihm auf. Herr König, laß mich los! Rief er, du hackst mich ja in Stücken. Nein, sprach der Mörder, du bist mein, Denn ich bin groß, und du bist klein. Er schmauste noch, da kam im Nu Ein Pfeil ihm in die Brust gestogen. Tyrann! rief er dem Jäger zu, Warum ermordet mich dein Bogen? Ei, sprach der Mörder, du bist mein, Denn ich bin groß, und du bist klein.

1794.

Pfeffel.

## Das große Los.

rau, sagte Meister Till, ich muß Bulett noch aus der Stadt; so schlimm stehn unsre Sachen.

Doch rührten wir auch jemals Hand und Fuß, Dem Glück ein Pförtchen aufzumachen? Pfui, laß uns nicht so schläfrig sein! Laß uns noch heut ein Lotterielos kaufen! Durch dieses Türchen schleicht gewiß das Glück berein Und bringt uns Gold= und Silberhausen.

Frau Till, ein Weiblein guter Art,
Sprach immer Ja zu allen Dingen.
Das Los kommt also an, wird heilig ausbewahrt,
Und das verarmte Pärchen spart
Und borgt, um nach und nach den Einsatz zu erschwingen.
Doch das papierne Pförtchen stand
Ein halbes Jahr Fortunen offen,
Und immer noch ließ sie, als wär's ihr nicht bekannt,
Bergebens ihren Einzug hossen.

Jest frähte schon der muntre Sahn Den Morgen der Entscheidung an,

Und Till fprang jubelnd aus bem Bette: Be, Beibchen, freue bich mit mir! Das große Los — was gilt bie Wette? — Befommt fein Menschenfind als wir. Ein golbner Traum bat mir's verfprochen, Und Träume halten mir gemeiniglich ihr Wort. Bemuhe dich nun nicht, für mich Raffee ju tochen; 3ch will gleich fort, ins Lotteriehaus fort. Bum lettenmal vielleicht berühren meine Cohlen Den harten Pflafterweg; benn fteht das Glud uns bei, Alsbann abe, Fußgängerei! 3ch laffe ftracks mir eine Ganfte holen Und mache mich vor Stolz fo fchwer wie Blei. Die Sanfte, Rind, sei dir fo gut ale Brief und Ciegel, Dag une bas große Los gebort. Erblickst bu fie, bann mirf vor Freude, wie betort, Flugs Teller, Schüffeln, Topf' und Tiegel Und Schrank und Tisch und Stuhl und Spiegel, Wirf, wie man fagt, bas gange Saus Bum Kenster Schlag auf Schlag binaus! Bas follen wir ben alten Plunder ichonen? Wir werben balb in goldnen Bimmern wohnen! Raum war er fort, als schon sein Weib jum Göhnchen sprach: Rarl, lauf tem Bater schnell ans Lotteriehaus nach Und laure por ber Tur, bis man vom Caal hernieder Rach einer Canfte läuft und ruft; Dann aber fomm im Aluge wieber, Bleich einem Bogel in ber Luft!

Das Knäbchen hatte schier brei Stunden lange Weile Und hörte noch von dem, was es begierig bort Erwartete, kein stummes Wort; Doch plötlich sprang in höchster Eile Jemand die Trepp' herab, und oben rief's: Fort, fort! Nur eine Sänfte gleich! Geschwind, um Gottes willen! Karl fragte schnell: Für wen, mein lieber Mann? Der Renner flog vorbei und suhr ihn unsanft an: Für wen denn sonst, als Meister Tillen!

Der Bube stob hinweg, als ritt er gleich Kurier Auf Dottor Fausts berühmtem Mantel.
Die Mutter harrt' auf ihn mit flammender Begier Und schwärmte, da er stammelnd ihr Bericht gab, wie verletzt vom Giftstich der Tarantel. Sie sprang bacchantisch wild, mit aufgelöstem Haar, Und schleuderte durchs Fenster, was im Zimmer Wands, niets und nagelsest nicht war.
Mit Brummen überstieg das Sänstenträgerpaar Die vor der Tür gehäusten Trümmer.

Man öffnet jett das kleine Haus Und denkt, Herr Till wird flink heraus Trot einem jungen Böcklein springen; Doch welch ein Schreck! Er liegt darin Bewegungslos und ohne Sinn, Alls sollte man für ihn die Totenmesse singen. Man spritt ihm Wasser ins Gesicht, Man heult und schreit ihm in die Ohren, Bergebens! Er ermannt sich nicht Und scheint für diese Welt verloren.

Allein nach furzem Zeitverlauf
Schlug er, geweckt durch steigendes Getümmel,
Die Augen mählich wieder auf,
Und seine Gattin ries: D tausend Dank dem Himmel!
Ha, Männchen, suhr sie fort, ward dir vor Freude schwül?
Ja ja, das große Los ist traun kein Pappenstiel!

Doch hätt' ich dich darüber in der Blüte Des Lebens eingebüßt (wofür mich Gott bebüte!), So wär' die Lotterie dennoch ein böses Spiel. —

Das ist sie! sprach er matt. Ich siel In Dhnmacht über — unsre Niete.

#### Unhang.

Warf einem reichen Mann Fortuna in den Schoft.
Man munkle, wie man will, von dieser Menschenklasse,
Daß sie sich mit Gefühl und Mitleid nicht befasse:
Wich freut's, daß ich von dem, der senes Los gewann,
Ein andres Liedchen singen kann.
Er hörte kaum durch fliegende Gerüchte
Tills tragisomische Geschichte,
Da rief er seuszend aus: Der arme, arme Mann!
Nein, ich will wahrlich nicht verschulden,
Daß er vor Gram vergeht! — Geschwind, geschwind, Johann,
Laust hin und bringt ihm — diesen Gulden!

1794.

Langbein.

# Selmar und der Schaß.

Bon altem Selmar war ein Mann Bon altem beutschem Schlage, Aus lauter goldnen Faden spann Die Parze seine Tage. Auf seiner Ahnen Meierhof Genoß er als ein Philosoph, Mit Aehren und mit Reben Gekrönt, sein heitres Leben. Beliebet und verehrt zugleich Bon Kindern und von Greisen, Nicht reich an Schätzen, aber reich An Tugenden des Weisen, War er doch stets durch seinen Pflug Und durch sein Herz auch reich genug, Um der bedrängten Armen Sich mildreich zu erbarmen.

Gebrach's an Geld, so gab er Rat, Litt bei bes Nachbars Leibe, War vor Gericht sein Abvokat Und teilte seine Freude. Den Mädchen las er Männer aus, Band selber ihren Hochzeitsstrauß Und war bei ihrem Feste Der fröhlichste der Gäste.

Bab es in Ehen Zwist, so nahm Man ihn zum Schiedsmann; fränkte Ein Sohn die Eltern, brav und zahm Ward er, wenn er ihn lenkte. Er straste sanst, gab duldsam nach. Helft, sprach er, wir sind alle schwach, Die Fehler und die Plagen Einander liebreich tragen.

Einst fank ihm seine Scheunenwand; Er räumte die Ruinen Mit ernstem Fleiß hinweg und fand Ein Kästchen mit Zechinen. Er eilt' damit entzückt nach Haus Und rief in süßem Taumel aus: Nun kann ich mit Geschenken Die Armen recht bedenken.

-151 /

Raum war der erste Tag vorbei, So sprach er: Aus dem Gelde Berhälf' ich meiner Meierei Zu manchem schönen Felde. Was sag' ich? Traun! ich fauste mir Ein stolzes Rittergut dafür Und schmierte beim Regenten Mich gar zum Präsidenten.

Indem er sich am Throne sah, Kam seine Hühnerzose Und sprach: Das junge Bolk ist da Und tanzt schon auf dem Hose. Des Sonntags war es so der Brauch, Und immer tanzte Selmar auch. Mun schalt er: Meint ihr Ussen, Man hat sonst nichts zu schassen?

Den Kopf mit Grillen ausstaffirt, Eilt er, sich einzuriegeln, Und schwitzt und grübelt und addirt Bor seinen goldnen Hügeln. Bom letten Monat blieb ein Rest Bon zehn Dukaten ihm; er läßt Ihn fröhlich zu den andern Als gute Beute wandern.

Ist flopst man. Schnell schließt er den Schrank. Ein Bauer war's. Mit Bähren
Bat er: Uch, Herr, mein Weib ist frank,
Sechs Kinder muß ich nähren;
Der Gutsherr mahnt, der Schöffer dräut.
Wenn wir dis nach der Erntezeit
Nur zehn Dukaten hätten,
So könnten wir uns retten.

Wie? sprach der Krösus und ward rot, Meint ihr, mir schneit's Dukaten? Geht, Freund, ich weiß in eurer Not Für jetzt euch nicht zu raten. Der Bauer seufzt und sagt kein Wort; Doch war er kaum ein Weilchen fort, So hört er auf den Stufen Des Hauses saut sich rufen.

Es war mein Dheim, der sein Herz Ist wieder fand. Er eilte Dem Bauer nach. Mit edelm Schwerz Umschloß er ihn und weilte An seiner Brust. Bergebet mir, Mein Freund, sprach er, und tilget hier Mit diesen hundert Gulden Nicht eure, meine Schulden.

Dann rief er auf den Lindenplatz Des Dorfs gesamte Glieder Und legte den gesundnen Schatz Zu ihren Füßen nieder. Da, sprach er, teilet euch darein! Mir wär' es Gift, wollt' ich allein So vieles Gold besitzen; Verteilt nur kann es nützen.

Ha, bravo! lieber, guter Mann, Das heiß' ich Kunst zu leben! Genügsamfeit, nicht Reichtum, kann Uns Slück und Ruhe geben. Der Ueberstuß und Mangel sind Dem Simum gleich; nur zu geschwind Vergisten alle beibe Die Tugend und die Freude.

\*1794. Pfeffel.

a consult.

#### Der Vater Martin.

Mit Ehren sechsundachtzig Jahr. Er schlich so matt, er schlich so schwer An seinem Stab im Dorf einher. Sein Haupt, mit weißem Haar geschmückt, War längst dem Grabe zugebückt.

Im Dorfe liebt' ihn Groß und Klein, Man lud zu jedem Fest ihn ein, Man gab ihm stets den schönsten Kranz Beim Hochzeitsreihn und Erntetanz; Denn Martin war so sanst, so gut Und scheuchte nicht den frohen Mut.

Das Pfingstfest kam; die erste Nacht Ward mit Gesang und Tanz vollbracht, Da sammelte sich Groß und Klein Und sang und sprang im Mondenschein. Der alte Martin aber schlich Zu seiner Freunde Gräbern sich.

Die Nacht war schön, ein Lüstchen nur Durchzog des Kirchhofs stille Flur Und lispelte mit sanstem Hauch Im taubeglänzten Rosenstrauch, Der, frisch gepflanzt von lieber Hand, Um Grabe eines Jünglings stand.

Der alte Martin seufzte schwer, Er sah empor zum Sternenmeer Und siel aufs Grab, wo Anne schlief, Boll heißer Andacht hin und rief: Ach lieber Gott! ach führe du Den alten Martin auch zur Ruh!

All meine Freund' und Nachbarn hier Sind längst, du lieber Gott, bei dir; Ich bin so einsam und allein Und möcht' auch gern dort oben sein. Du lieber Gott, was soll sich doch So spät auf beiner Erde noch?

Ich bin ja alt und lebenssatt, Mein Geist ist schwach, mein Herz ist matt, Mein zitternd Haupt ist silberweiß, Was hilft dir, Herr, der matte Greis? Ach nimm ihn auf und decke du Sein müdes Herz mit Erde zu!

Und Martins Bitte stieg zum Ohr Des großen Herrn der Welt empor, Er winkt' Erhörung seinem Flehn Und hieß den Todesengel gehn, Daß er bereitete sein Grab Und nähm' ihm ab den Pilgerstab.

Der Engel wehte Trost und Ruh Dem armen Bater Martin zu; Er trat zu ihm im Lichtgewand Und reicht' ihm seine kalte Hand. Er sprach zu Martin: Küsse mich! Da tüßt' ihn Martin und — erblich.

Mahlmann.

LO PROFE

1797.

## Romanze.

n des Waldes sinstern Gründen Gründen Und in Höhlen tief versteckt Rubt der Räuber allertühnster, Bis ihn seine Rosa weckt.

Rinaldini! ruft sie schmeichelnd, Rinaldini, wache auf! Deine Leute sind schon munter, Längst schon ging die Sonne auf.

Und er öffnet seine Augen, Lächelt ihr ben Morgengruß. Sie sinkt fanft in seine Arme, Sie erwidert seinen Ruß.

Draußen bellen laut die Hunde, Alles flutet hin und her; Jeder ruftet sich zum Streite, Ladet doppelt das Gewehr.

Und ber Hauptmann, wohl gerüstet, Tritt nun mitten unter sie. Guten Morgen, Kameraden, Sagt, was gibt's benn schon so früh? —

Unfre Feinde sind gerüstet, Biehen gegen uns heran. — Nun wohlant sie sollen sehen, Db der Waldsohn fechten tann.

Last uns fallen ober siegen! — Alle rufen: Wohl, es sei! Und es tonen Berg' und Wälber Rundherum vom Feldgeschrei. Seht sie fechten, seht sie streiten! Jest verdoppelt sich ihr Mut! Aber ach! sie muffen weichen, Nur vergebens strömt ihr Blut.

Rinaldini, eingeschlossen, Haut sich mutig kämpfend durch Und erreicht im finstern Walde Eine alte Felsenburg

Bwischen hohen, dustern Mauern Lächelt ihm ber Liebe Glück, Es erheitert seine Seele Dianorens Bauberblick.

Rinaldini! lieber Räuber!
Raubst den Weibern Ferz und Ruh.
Ach! wie schrecklich in dem Rampfe,
Wie verliebt im Schloß bist du!
1800. Christian August Bulpius.

# Walter, der verlorene Sohn.

n Mirtills zerfallner Hütte Schimmerte die Lampe noch, Als in seiner Laufbahn Mitte Düster sich der Mond verfroch. Walter, irrend in dem Haine, Sieht das Licht und folgt dem Scheine Bu dem väterlichen Dach Mit gepreßtem Herzen nach. Stille wie im Totengarten,
Stille war es in dem Haus.
Walter klopft, muß lange warten,
Niemand kommt und sieht heraus.
Leise guckt er wie Gespenster
Durch das niedre Hüttenfenster;
Walter pocht mit Ungestüm,
Aber niemand öffnet ihm.

Endlich knarrt die Tür im Angel. Gott! wie bebt der Fremdling nicht! Augen, hohl vom bittern Mangel, Gelb vom Kummer das Gesicht, Abgezehrte, blasse Mienen, Die den Tod zu rufen schienen: Solch ein Bild steht ihm jest nah In der Mutter vor ihm da.

Sie begann mit blassem Munde Ihre leise Rede: Wer Kommt in dieser späten Stunde, In der Mitternacht daher? Bringt ihr was von meinem Sohne? — Ich, sprach er mit dumpfem Tone, Ein verirrter Offizier, Suche Ruh und Obdach hier. —

Drinnen in des Dorfes Mitte Sucht euch, Herr, ein Nachtquartier; Hartes Stroh in schlechter Hütte Taugt für keinen Offizier. — Trot dem Stroh in schlechter Hütte, Frau, gewährt mir meine Bitte; Stroh und Schilf sind völlig gut, Wenn man lange nicht geruht.

Herr, wollt ihr auf Stroh euch legen, Ist mein Haus euch nicht zu klein, Nun, so kehret meinetwegen Hier in dieses Stübchen ein. — Walter trat ins dumpfe Zimmer, Schwach erhellt vom Lampenschimmer. Tränen füllten seinen Blick, Doch er hielt sie noch zurück.

Grüß euch Gott l rief eine Stimme Aus dem niedern Bette her; Walter kennt des Vaters Stimme, Die verkennt man nimmermehr. Waltern schien das Herz zu brechen, Er will weinen, er will sprechen, Doch er nahm im Augenblick Wort und Tränen noch zurück.

Männlich geht er hin zum Lager; Alber, Gott! wie ward ihm da, Als er schwach und blaß und hager Seinen alten Bater sah! Und wie ward ihm bei dem Tone: Wist ihr nichts von meinem Sohne? Er ist wohl so alt als ihr, Doch schon lange fern von hier.

D, so ähnlich, sprach die Alte, Sieht ein Ei dem andern nicht; Er hat seine Stirnenfalte, Mur daß Walter zarter spricht. Und der Herr, ich din erschrocken, Hat sast unsers Walters Locken, Lang und start und blond wie er; Doch er fragt nach uns nicht mehr. —

Denkt, er ist vielleicht gestorben, Hat zuvor in fernem Land Gold und Silber sich erworben, Das er nicht zu Hause fand. — Herr! wenn er gestorben wäre, Läg' er auch im tiefsten Meere, Tausend Meilen weit von hier, Glaubt, er wär' erschienen mir. —

Denkt, er lebt vielleicht jest glücklich, Kann im fremden Weltteil sein. — Wäßt' ich's, schifft' ich augenblicklich In die neue Welt hinein. Läg' er aber auch in Ketten, D, dann wollt' ich ihn erretten; Hitte, Bett und alles drin, Selbst mein Leben gäb' ich hin. —

Tränen, wild wie Bäche, flossen Bon des Baters Angesicht; Tränen, start wie Ströme, schossen Bon der Mutter Angesicht Aus gepresten Herzens Fülle. Ringsum herrschte tiefe Stille, Tiefe Stille wie im Grab, Und die Tränenslut nahm ab. —

Grämt euch nicht, ihr guten Leute, Seht, ich bin ein Offizier, Euer Walter dient bis heute Als Gemeiner unter mir. Wäßt' er, wie's euch ging', euch Armen, Ach! wie würd' es ihn erbarmen! Denn sein Herz ist mild und weich, Und er liebt und segnet euch. —

a a total Ja

Sott! ist's möglich? rief ber Alte, Walter lebt? wie bank' ich euch! Ach! ist's möglich? rief die Alte, O Mirtill, nun sind wir reich! Arm und elend meinetwegen! Nun kann man ins Grab mich legen! — Tränen füllten Walters Blick, Doch er hielt sie noch zurück.

Nehmt, begann er, statt des Lohnes, Armer, aber guter Mann, Nehmt vom Freunde euers Sohnes Dieses Geld zur Rettung an. — Manche Münze, blank von Golde, Treu erspart von seinem Solde, Nahm der gute Sohn heraus; Doch Mirtill schlug alles aus.

Herr, ich müßte mich ja schämen, Bon dem Silber, von dem Gold Einen Heller anzunehmen.
Sagt, wenn ihr mir helsen wollt, Wo ich meinen Sohn kann sinden; In Gebirg und Felsengründen Such' ich ihn bergauf, bergab, Bis ich ihn gefunden hab'. —

Freund, wenn ihr in eurer Hütte Euern Sohn ja sehen wollt,
So gewährt erst meine Bitte,
Nehmt von mir dies bischen Gold! — Darf ich, sprach Mirtill, ihn sehen,
Nun, so laß ich's auch geschehen;
Gottes Segen über euch!
Nun sind wir ja doppelt reich! —

a second

Engel schreiben jett die schöne Tat mit Strahlenschriften an; Engel seiern jett die Szene, Die kein Dichter schildern kann. Waltern schien das Herz zu brechen, Er muß weinen, er muß sprechen, Schluchzend mit der Rührung Ton: Ich bin — ich bin — euer Sohn!

Walter! rief Mirtill erschrocken, Walter! rief die Frau, mein Sohn! Laß mich sehn das Mal der Pocken. Ia, du bist's, verlorner Sohn! — Schluchzend fliegen sie zusammen, Küssen sich mit Feuerstammen, Und ich wende meinen Blick Bon der Gruppe naß zurück.

Johann Friedrich Schlotterbed.

#### Adolfs Wanderung.

Rief Luischen atemlos,
Mur ein Stücken Brot und Butter!
Ach, das Elend ist gar groß!
Hinter unsrer Ziegelhütte
Liegt ein Knabe, nah dem Tod.
D, erfülle meine Bitte,
Eib mir Butter, gib mir Brot!

Kind, hier hast du Brot und Butter, Nimm auch dieses Stückchen Geld. Also sprach die gute Mutter, Und Luischen sprang ins Feld. Ach, ein armer tleiner Knabe Lag hier wimmernd auf der Erd', Seine Kleidung, seine Habe War wohl keinen Groschen wert.

Adm aus einem fremden Land, Wo er oft, gebeugt vom Grame Auf des Baters Grabe stand. Seine teuern Eltern starben Schon in seinem achten Jahr, Und er nußte hungern, darben Wohl ein volles halbes Jahr.

Munterkeit und Kräfte schwanden, Wenig war's, was man ihm gab. Oft war selbst nicht Brot vorhanden, Und er wünschte sich ins Grab. Doch an der Verzweislung Nande Fiel ihm der Gedanke bei, Daß in einem fremden Lande Seines Baters Bruder sei.

Dahin, bahin will ich wandern! Rief er mutvoll und erfreut, Dahin und zu keinem andern Will ich gehn, und bas noch heut! Hastig nimmt er seine Habe, Wandelt über Berg und Flur Und verzehrt so manche Gabe In dem Schosse der Natur.

Nirgends will der Frohe weilen, Will nur bald den Onkel sehn; So verschwanden zwanzig Meilen, Doch nun kann er kaum mehr gehn. Müd' und traurig schleicht ber Arme Durch ein ödes, sinstres Tal, Matt vor Angst und blaß vom Harme Leibet er die größte Qual.

Reine Stadt und keine Hütte Sieht sein Aug', das schüchtern blickt, Unerhöret bleibt die Bitte, Die er schwach gen Himmel schickt. Ach, er irrt und irret lange, Tiefer in das Tal hinein, Seinem Herze wird es bange, Denn er war ja ganz allein.

Bierundzwanzig lange Stunden Dauerte des Armen Qual, Bis er einen Weg gefunden Aus dem schauerlichen Tal. Endlich sieht er Häuser stehen, Eilt der Ziegelhütte zu, Doch hier kann er nicht mehr gehen, Und er sinkt in süße Ruh.

Abgezehrt, in schlechtem Rleide Findet hier Luischen ihn, Sie, der Eltern größte Freude Und der Armen Trösterin. Mitleidsvoll weckt sie den Knaden, Brot und Butter in der Hand; Willst du dich ein wenig laben? Spricht sie, und der Knade stand.

Herrlich schmeckt ihm Brot und Butter, Und Luischen, die ihn hält, Spricht: Hier schickt dir meine Mutter Auch ein kleines Stücken Geld. — Herzensbank bir, gutes Mäbchen! Stammelte ber Knabe leis, Fänd' ich, fänd' ich nur das Städtchen, Jenen Ort, wohin ich reif'.

Armer Junge, geh nicht weiter! Spricht die holde Retterin. Wag es nicht, und sei gescheiter, Komm zu meiner Mutter hin! Traurig blickt er in die Weite Nach genoßnem Mittagsschmaus, Schwanft dann an Luischens Seite In ihr väterliches Haus.

Hier macht man ein Bett zurechte, Und der Müde schlief sanst ein; Konnt' er doch zwei ganzer Nächte Sich der Ruhe nicht erfreun. Und Luischen kehret fröhlich Zu dem kleinen Spinnerad. Ach, wie fühlt sie sich so selig Nach, der liebevollen Tat!

Endlich wachet aus dem Schlummer Froh der kleine Wandersmann; Ohne Tränen, ohne Kummer Blicket er Luischen an. Reine Wäsche, gute Kleider Sieht der Frohe neben sich, Dankt für Hemden, dankt für Kleider Freudenvoll und inniglich.

Dann erzählt er die Geschichte Seiner Reise härchenklein; Heiterer wird sein Gesichte, Alls er sprach: Ich will nach hain. Wie? nach Hain? versetzen alle. Ja, zu meinem Onkel Frit! Und betroffen sprangen alle, Alle auf von ihrem Sit.

Und Luischens Bater fragte: Heißt bein Ontel Biebermann? Biebermann! getroffen! sagte Abolf drauf und sach ihn an. D, so komm in meine Arme! Rief des Mädchens Bater dann; Komm, o Kleiner, und umarme Deinen Ontel Biebermann!

An des Alten Brust gesunken Lag der kleine Wanderer; Ueberrascht und freudetrunken Standen alle um ihn her. Nie vergaß man sene Stunden, Wo der junge Biedermann Bon Luischen ward gefunden, Wo sich Nest' und Onkel sahn.

Jafob Glas.

## Wilhelm und Röschen.

Tief sinnend und allein; Sie sprengte unverdrossen Ihr Blumenbeet, boch stossen Auch helle Tränen brein. Berlafiner Wilhelm! seufzte Sie ihrem Liebling nach; D könnt' ich wie im Garten Der Blumen beiner warten, Du Herzenswilhelm, ach!

Am friegerischen Steine Berwelkest du vielleicht Und wimmerst um Erbarmen, Indes fein Mensch dir Armen Ein Tröpschen Labung reicht.

Bom wilden Rugelregen Wirst du vielleicht bedroht, Wie Blumen unter Schlosen, Mit beinen Kampfgenossen Und sindest beinen Tob!

So war dem Mädchen immer Bon heißer Ahnung bang, Seitdem vom stillen Pfluge Zum blut'gen Heereszuge Man ihren Wilhelm zwang.

Jest schlug die Mittagestunde, Sie trocknet sich den Blick Und schwankt mit mattem Schritte Bur väterlichen Hütte Bedankenvoll zurück.

Auf einmal stand am Wege Bor ihr ein armer Mann Und sprach an seiner Krücke Mit kummervollem Blicke Sie um ein Scherslein an. Wie streckt er nach ber Gabe So gierig seine Hand! Ach! ruft er, habt Erbarmen Mit einem lahmen Armen, Der stritt fürs Baterland!

Bebeckt mit schweren Wunden, Mit abgespaltnem Bein Kehr' ich nach dreizehn Schlachten Mit Sehnen und mit Schmachten Burück vom blut'gen Rhein.

Mitleidig reichte Röschen Ihm Geld und Slumenstrauß Und forscht' ihn unter Tränen Mit Ahnung und mit Sehnen Nach ihrem Wilhelm aus.

Ach! sprach ber Invalide Und drückte Röschens Hand, Wie mancher siel im Streite Bunächst an meiner Seite, Den ich noch nie gefannt!

Hilf, himmel! ach verhüte! Seufzt unfer Röschen hier; Zum Leid bin ich geboren, Mein Wilhelm ist verloren, Das ahnet bange mir.

Mich jammert, sprach der Arme, Dein trauriges Geschick; Doch besser ist es immer, Dein Wilhelm kehret nimmer Als so wie ich zursick. D nein, o nein, erwidert Das Gärtnermädchen mein, Käm' Wilhelm nur zurücke, Wär's auch an einer Krücke, Wie fröhlich wollt' ich fein!

Wie wollt' ich Stab und Stüte Ihm in der Schwachheit sein! Des harten Schicksals Schläge Sollt' er bei meiner Pflege Bergessen und verzeihn.

D Liebe sonbergleichen! Rief voll Entzücken hier Der arme Krückengänger, Was berg' ich mich noch länger! Dein Wilhelm steht vor bir!

Er warf die Lumpendecke, In der er Bettlern glich, Den Stelzsuß und die Krücke Mit jubelvollem Blicke Bei diesem Wort zurück.

Da stand er schnurgerabe Gleich einem Birkenreis Bor ihr im blauen Kleide Und trug an seiner Seite Des tapsern Kriegers Preis.

Er brückt mit Freudentränen Sein Liebchen an die Brust; Komm, ruft er, Vielgetreue! Sei ewig und aufs neue Nun meine Herzenslust! Dann griff er nach ber Krücke Und schraubt' die Hörner los, Da rollten goldne Stücke Aus dieser hohlen Krücke In seines Mädchens Schoß.

Sie herzten nun aufs neue Mit reiner Liebe sich; Ach Gott, ach Gott, wie selig, Wie reich, wie stolz, wie fröhlich, Rief Röschen, machst du mich!

Sie fliegt mit dem Geliebten Froh in ihr Haus zurück. Die Eltern sehn nicht minder Entzückt auf ihre Kinder Und wünschen segnend Glück.

Die Schwestern flochten Kränze In Röschens blondes Haar, Und eh der Abend grauet, Ist schon das Paar getrauet. Glück auf! dir, edles Paar!

# Die Schäferin und der Kuckuck.

im Schäfermädchen weibete Zwei Lämmer an der Hand Auf einer Flur, wo fetter Klee Und Gänseblümchen stand. Da hörte sie wohl in dem Hain Den Bogel Ruckuck lustig schrein: Ruckuck, kuckuck, kuckuck! Sie setzte sich ins weiche Gras
Und sprach gedankenvoll:
Ich will doch einmal sehn zum Spaß,
Wie lang ich leben soll!
Wohl bis zu hundert zählte sie,
Allein der Kuckuck immer schrie:
Kuckuck, kuckuck, kuckuck!

Da ward das Schäfermädel toll, Sprang auf aus grünem Gras, Nahm ihren Stock und lief voll Groll Hin, wo der Ruckuck saß.
Der Ruckuck merkt's und zog zum Glück Sich schreiend in den Wald zurück: Ruckuck, kuckuck, kuckuck!

Sie jagt ihn immer vor sich her Tief in den Wald hinein; Doch wenn sie rückwärts kehrt, kam er Mit Schreien hinterdrein. Sie jagt ihn und verfolgt ihn weit, Indes der Ruckuck immer schreit: Ruckuck, kuckuck, kuckuck!

Sie lief in tiefsten Wald hinein, Da ward sie mild und sprach: Nun, meinetwegen magst du schrein! Ich geh nicht weiter nach. Sie will zurück, da springt hervor Ihr Schäfer und rust ihr ins Ohr: Ruckuck, kuckuck, kuckuck!

## Der Bar und die Bienen.

n Polen brummt ein wilder Bär: Ihr Bienen, gebt mir den Honig her! Ich bin so groß, und ihr so klein, Ihr sollt mir wahrhaftig nicht hinderlich sein!

Und eh die Bienchen sich's versahn, So klettert er den Baum hinan. Er klammert sich fest und brummt und brummt, Das Bienlein summt, das Bienlein summt.

Ihr Bienen, gebt mir den Honig her! — Es wird nichts, Herr Bär! es wird nichts, Herr Bär! Der Bär steckt schon die Nase hinein: Weg ba, ihr Bienen! der Honig ist mein!

Die Bienlein stechen frisch drauf los: Sind wir gleich flein und du bist groß, Doch foll's beiner Nase gar schlimm ergebn, Läßt du nicht gleich den Bienenstock stehn.

Der Bär wird bös. Es hilft alles nicht. Er knurrt und brummt. Das Bienlein sticht. Wie juckt's ihn auf Zunge, auf Nase und Ohr! Er muß entlausen, der arme Tor.

Die Bienlein jubelten: summ, summ, summ, Der Bär, der knurrte: brumm, brumm, brumm, Und als er floh, rief's Bienchen ihm zu: Soll's dich nicht jucken, saß andre in Ruh. Christian Friedrich Dinter.

conside.

#### Der Kater.

Der brummte täglich sehr.
Da sprach zu ihm sein Bater:
Romm, Söhnchen, einmal her.
Und als das Söhnchen zu ihm kam,
Der Bater einen Maulkorb nahm
Und steckt' ihm Maul und Nas' hinein,
Damit er lerne freundlich sein.
Da lief er sehr beschämt umber
Und brummte gar nicht mehr.

### Der Mops und der Mond.

s war einmal ein bicker, fetter Mops; Der ging, wie Möpfe gebn, auf allen vieren Bei bellem Monbenschein spazieren. Da fam ein Graben in die Quer, und hops! Sprang auch ber bicke, fette Mops — Sinuber, meint ibr? nein, Er sprang zu furz und fiel hinein Bonwegen seiner schweren Daffe. Und als er endlich ber Gefahr Des Tobes faum entronnen war, So stellt er sich recht mitten auf die Gaffe Und fängt euch ba ein Schelten an, Daß man sein eignes Wort bavor nicht horen fann. Es follte aber biefes Schelten, Wem meint ihr wohl? bem Monde gelten, Und ber batt' ibm boch nichts getan!

a supuls

Er schalt ihn aber Bärenhäuter, Ochs, Esel, Schlingel und so weiter. Warum? Mops glaubt, des Mondes sanstes Licht Sei schuld an seinem Fall, und war's doch nicht.

Der Mond, nicht wahr, der schalt doch wieder? D nein, sah lächelnd auf den Mops hernieder Und fuhr, als ging's ibn gar nicht an, Lustwandelnd fort auf seiner Himmelsbahn, Und wird seitdem, wie sedermann bekannt, Doch immer Mond, nie Ochs genannt.

## Der Lügner.

elst, Brüber, helft! Der Wolf hat schon ein Schaf im Rachen!

So rief ein junger Hirt, sich eine Lust zu machen. Wenn nun das Hirtenvolk berbeigelaufen war, Dann rief er: Geht zur Ruh, es hat noch nicht Gefahr. Ich habe nur versucht, ob ihr auch wachsam wäret. Alls er nun ihre Hilf' ein andermal begehret, Wo's keinen Scherz mehr galt, und jetzt vom Wolf ein Stück

Schon hingewürget war, so blieben sie zurück, Wie sehr er immer schrie. Nun ward der Tor erst inne, Wie albern er getan; nun kam ihm erst zu Sinne Das Sprichwort, daß man dem, der einmal Lügen übt, Auch wenn er Wahrheit spricht, nicht leicht noch Glauben gibt.

Ludwig Heinrich von Micolay.

## Die zwei Totenkopfe.

eim Graben einer Grube sah Ein Totenkopf den andern liegen Und rief: Wer bist du, der so nah Sich darf zu meiner Gruft verfügen?

Ich war, sprach er, ein Ruberknecht, Als schwarzes Brot, trank aus den Flüssen, Schlief auf der Erde, lebte schlecht, An Schuh und Kleidern abgerissen, Bis der gewünschte Tod mich fand, Den ich oft inniglich begehret, Der hat mich aus dem Joch gespannt Und mir die Freiheit nun gewähret.

Semeiner Kerl! Hinweg von mir!
Schrie ihm der andre Kopf entgegen,
Nichtswürdiger! was willst du hier?
Dein Zuspruch ist mir ungelegen.
Entweich und laß mich stracks in Ruh,
Ich bin ein andrer Mann als du.
Ich bin mit Königen verwandt
Und nicht aus Pöbelblut entsprossen.
Ich trage Stern und Ordensband,
Ich sahr' in prächtigen Karossen,
Ich streue Tonnen Geldes aus,
Im Keller hab' ich Fässer Wein
Aus Ungarn, Welschland und vom Rhein,
Auf meiner Tafel sechzehn Essen.

Ich bin - ich hab' - ach, armer Mann, 3ch war, ich hatte, mußt bu fagen! Bub bier ber Stlavenschäbel an, Du haft ja nichte mit bergetragen. 3ch feb nicht Stern, nicht Ordensband Für beinen foniglichen Stand, 3ch feb nicht beine Faffer Wein Aus Ungarn, Welfchland und vom Rhein, Ich feb nicht beine Tonnen Geld, Noch beine prächtigen Karoffen: Bas bu befeffen und genoffen, Blieb alles auf ber Dberwelt. Dort oben mar ein Unterscheib; Bier find wir gleicher Serrlichkeit. Sier gleicht bein Schabel jedem Schabel. Schon fieht wie häftlich, arm wie reich, Dumm fieht wie flug aus, schlecht wie ebel, Der Tob macht Sad' und Szepter gleich.

#### Der neue Stoifer.

Mus Florians Rachlag.

Der Abgott der Matrosen,
Sprach Stürmen und Korsaren Hohn
Und selbst den Wasserhosen.
Er psiff und sang bei der Gefahr,
Und sein gewohntes Sprichwort war:
Es hat nichts zu bedeuten.

Ein Psittich, seit vier Monden her Des Helden Schissgefährte, Erlernte bald den Spruch, den er Des Tages zehnmal hörte. Er schrie, sobald er aufgewacht, Aus vollem Hals dis in die Nacht: Es hat nichts zu bedeuten!

Einst blieb das Schiff in seinem Lauf Wie eingefroren stehen. Umsonst spannt' man die Segel auf, Die keine Winde blähen. Das Land war fern. Das Ding geht schief! Sprach der Patron; doch Papchen rief: Es hat nichts zu bedeuten!

Mit jedem Tage wuchs die Not, Der Bootsknecht flucht und betet; Berzehrt war Fleisch, Gemüse, Brot Und alles Bieh getötet. Der kecke Hauptmann senkt den Kopf; Nur Papchen ächzt mit leerem Kropf: Es hat nichts zu bedeuten.

Er konnte fliehen, doch wohin? Das Meer hat keine Brücken. Nun trifft das schwarze Los auch ihn. Mit abgewandten Blicken Erwürgt ihn Thoms. Er röchelt schon Und lallt noch aus dem tiefsten Ton: Es hat nichts zu bedeuten.

(\*1799) 1801.

Pfeffel.

#### Die Kapelle.

#### Un Doris.

Bor alters eine Rapelle, Ein schattigter Busch sie rings umschloß, Und aus des Hügels Busen ergoß Sich eine sprudelnde Quelle.

Rein Pilger zog durch dieses Sesild, Der nicht am Brünnlein sich labte, Nicht auf der heiligen Mutter Altar, Der dieses Kirchtein gewidmet war, Ein frommes Opfer gabte.

Schon glühte die Flur im Abendrot, Schon blötte das Schaf nach dem Stalle, Da kam ein Weib, eine Seraphsgestalt, Den Hügel festlich heraufgewallt Und trat in die dämmrigte Halle.

In einem Körblein von Silbertraht Trug sie ein Blumengewinde, Das langsam ihre rosigte Hand Der Säugerin um den Nacken wand Und ihrem göttlichen Kinde.

Ist warf die Holde vor den Altar Mit naffem Auge sich nieder: D du, für beren Sohn sein Arm Sich wappnete, stille meinen Harm, Gib meinen Benno mir wieder! Herr Gott! ruft, auf den Führer gelehnt, Ein Blinder von edler Gebärde Ist aus des Kirchleins offenem Tor; Die Jungfrau hebt ihr Antlit empor Und sinkt entgeistert zur Erde.

Der Blinde taumelt neben sie hin: Du bist es! deine Stimme, Mein Herz, o Guta! verrät dich mir; D Schicksal, nur noch ein Wort von ihr, Dann trot? ich beinem Grimme!

Er prest sie ans Herz. Berzweislung pocht In ihm. Mit süssem Schrecken Erwacht der Engel und slüstert ihm zu: Du bist's, mein Benno! du bist's, nur du Kannst aus dem Tode mich wecken!

Ach! ihr verbarg die Dunkelheit Sein totes Auge. Mit Schauern Rief er: Mein letter Wunsch ist erfüllt! Nun will ich, in ewige Nacht gehüllt, Des Lebens Rest vertrauern.

Ich irrte, du bist mein Benno nicht! Seufzt Guta. — Leider getroffen! Dein Benno war blühend, ihm lachte das Glück, Und dieser kömmt blind aus der Ferne zurück, Ach! und hat nichts mehr zu hoffen.

Nichts mehr? sprach Guta und füßt ihn entzückt Und nett sein Antlit mit Zähren; Mein Benno bedarf einer leitenden Hand, Die reich' ich ihm morgen zum ewigen Pfand Der Treue vor Gottes Altären. Er sinkt der Edeln zu Fuß und lallt Des Segens schmelzende Tone. Hier, wo er die Traute wiederfand, Hier weihte der Priester das heilige Band, Und Engel feirten die Szene.

Auch jene Szene seierten sie, Da deine Hand mich wählte; D Doris! lange schon bist du mir, Was Suta dem Pilger; Dank sei dir, Daß ich kein Märchen erzählte! (\*1796) 1802. Pfeffel.

# Der Pfau und die Krahe.

Was magst du dich doch in der Sonne drehn! Wenn einmal nur dein Blick auf beine Füße sähe, So würde dir der Stolz vergehn, Mit welchem du die Federnspiegel Des Schweises auseinanderspannst. — Besieh, verseht der Pfau, doch beinen grauen Flügel, Wenn du — vor dir — dich sehen kannst.

Das, was bein Aug' an andern sahe, Wird andern nicht an dir entgehn; Wir stehn uns selber viel zu nahe, Um unsre Fehler selbst zu sehn. 1803.

Tiedge.

#### Die Wehklage.

Der Pachterwohnung heulte Sturm;
Der fromme Greis las in der Bibel,
Und sieben schlug's im Kirchenturm.
Gott! rief Lenore mit Erbleichen,
Schon sieben, und Georg nicht hier!
Sein dunkler Weg streift hin an Teichen,
Ach, welches Unglück abnet mir!

Der Sohn des Försters in der Heibe War ihr verlobter Bräutigam, Und glübend schlug ihr Herz vor Freude, Wann der geliebte Jüngling kam. Ein Jahr lang trat er alle Tage Bei Sonnenuntergang ins Haus, Doch mit dem fünften Glockenschlage Kam heut die Nacht, und er blieb aus.

Lenore flog ihm bang entgegen Und stürzte bald mit starrem Blick Und atemlosen Herzensschlägen Ins väterliche Haus zurück. Helft, rief sie, helft! Im Userschilse Des Rohrteichs stöhnt ein Klageton. Es ist Georg — er rust um Hilse — Ach Bater, rettet euern Sohn!

Der Alte schüttelte bedächtlich Die grauen Locken. Kind, du weißt, Seit hundert Jahren wimmert nächtlich Dort einer edeln Gräfin Geist. Berirrt bei Nacht zum Pfuhl der Unken, Ist sie mit Wagen und Gespann Im bodenlosen Woor versunken Und warnet nun den Wandersmann.

D last bas Märchen! bat Lenore. Kommt, rettet, eh bas Herz ihm bricht! Sein Angstruf drang zu meinem Ohre, Und seine Stimme täuscht mich nicht. So bat sie kniend, bat unsäglich, Doch bauend auf der Sage Wort Blieb Bater Martin unbeweglich, Und die Berzweislung rift sie fort.

Bu Hilfe! schrie sie vor den Türen Des Dorfs, ein Mensch ertrinkt im Teich! Er ächzt und winselt! Last euch rühren, Um Christi Wunden bitt' ich euch! Doch wie durch einen Bund verschworen, Bersetzen alle träg und lau: Da wäre jeder Schritt verloren, Es ist das Weh der Klagefrau.

Gottl rief sie mit erhobnen Armen, Rein Felsenherz bewegt mein Flehn! Du Seist der Liebe, hab Erbarmen Und gib mir Kraft, ihm beizustehn! Schnell fühlte sie, daß eine Quelle Bon Mut in ihrer Brust ersprang, Und heldentühn flog sie zur Stelle, Wo noch das Wehgeschrei erklang. Dem Greise ward im öben Hause So bang, als läg' auf ihm die Welt. Er wankte zitternd in die grause, Sturmvolle Winternacht ins Feld, Er rief in das Geheul des Windes Lenorens Namen hundertmal, Doch statt des hochgeliebten Kindes Antwortet' ihm der Widerhall.

Die Dorfschaft, von ihm aufgeboten, Entschloß sich jetzt zum Mettungsgang, Und zwanzig Riefernfackeln lohten Um Mitternacht den Teich entlang. Da fand man — Schrecken ohnegleichen! — Unfern vom Ufer in dem Ried Die Brust an Brust erstarrten Leichen, Die selbst des Todes Macht nicht schied.

Mit geisterbleichem Angesichte
Sank Martin in der Nachbarn Arm,
Und diese traurige Geschichte
War ewig ihm ein Kelch voll Harm.
Ein grauer Stein, auf dem zwei Tauben
Sich schnäbeln, deckt der Treuen Grab.
Flieht, schrieb man drauf, den Aberglauben,
Der sie dem Tod zum Opfer gab!
\*1803.

## Romanze.

Da sitet Mariechen und wieget ihr Kind; Sie wiegt es mit ihrer schneeweißen Hand, Den Blick in die Ferne hinaus gewandt.

In die Ferne binaus schweift all ibr Sinn, Ihr Lieber, ihr Treuer, der ging dabin. Sie hielt ihn nur wenige Stunden im Urm, Nun ist ihr Geliebter der weinende Harm.

In den Busen ihr fallen die Tränen hinein, Da trinket ihr Rind sie fäugend mit ein. Es schmeichelt ber Mutter die kleine Hand. Ihr Blick ist hinaus in die Ferne gewandt.

Ha! fausend wehet der Wind und kalt! Mariechen, dein Treuer ging aus in den Wald, Die tanzenden Elsen empfingen ihn dort Und rissen auf immer, auf immer ihn fort.

Auf dem Berge bort oben, da wehet der Wind, Da sitet Mariechen und wieget ihr Kind; Sie wiegt es mit ihrer schneeweisen Hand, Den Blick in die Ferne hinaus gewandt. 1804.

#### Kolumbus.

Du bringst mir traurige Mär! — Ach, edler Feldherr, bereitet euch! Nicht länger bezähm' ich das Heer.

a total de

Wenn jest nicht die Kuste sich zeigen will, So seid ihr ein Opfer der Wut; Sie fordern laut wie Sturmgebrüll Des Feldherrn heiliges Blut.

Und eh noch dem Ritter das Wort entstohn, Da drängte die Menge sich nach, Da stürmten die Krieger, die wütenden, schon Sleich Wogen ins stille Gemach, Berzweislung im wilden, verlöschenden Blick, Auf bleichen Gesichtern der Tod! Berräter! wo ist nun dein gleistendes Glück? Jett rett' uns vom Gipfel der Not!

Du gibst uns nicht Speise, so gib uns denn Blut! Blut! riesen die Schrecklichen, Blut! Sanst stellte der Große den Felsenmut Entgegen der stürmenden Flut.
Befriedigt mein Blut euch, so nehmt es und lebt! Doch dis noch ein einziges Mal Die Sonne dem feurigen Osten entschwebt, Bergönnt mir den segnenden Strahl!

Beleuchtet der Morgen kein rettend Gestad, So biet' ich dem Tode mich gern. Bis dahin verfolgt noch den mutigen Pfad Und trauet der Hilfe des Herrn! — Die Würde des Helden, sein ruhiger Blick Besiegte noch einmal die Wut. Sie wichen vom Haupte des Führers zurück Und schonten sein heiliges Blut.

Wohlan denn, es sei noch! Doch hebt sich der Strahl Und zeigt uns kein rettendes Land, So siehst du die Sonne zum letztenmal, So zittre der strasenden Hand! — Geschlossen war also der eiserne Bund, Die Schrecklichen kehrten zurück. Es tue der leuchtende Morgen uns kund Des duldenden Helden Geschick!

Die Sonne sank, der Schimmer wich, Des Helden Brust ward schwer; Der Riel durchrauschte schauerlich Das weite, wüste Meer. Die Sterne zogen still herauf, Doch achl kein Hossnungsstern, Und von des Schisses ödem Lauf Blied Land und Rettung fern.

Sein treues Fernrohr in ber Hand, Die Bruft voll Gram, durchwacht Nach Westen blickend unverwandt Der Held die düstre Nacht. Nach Westen, o nach Westen hin Bestügle dich, mein Kiel! Dich grüßt noch sterbend Herz und Sinn, Du, meiner Sehnsucht Ziel!

Doch mild, o Gott, von Himmelshöhn Blick auf mein Bolk herab! Laß nicht sie trostlos untergehn Im wüsten Flutengrab! — Es sprach's der Held, von Mitleid weich. Da horch! welch eiliger Tritt? Noch einmal, Fernando, so trüb und bleich? Was bringt dein bebender Schritt?

Ach, edler Feldherr, es ist geschehn! Jest hebt sich der östliche Strahl. — Sei ruhig, mein lieber, von himmlischen Höhn Entwand sich der leuchtende Strahl. Es waltet die Allmacht von Pol zu Pol; Mir lenkt sie zum Tode die Bahn. — Leb wohl denn, mein Feldherr! leb ewig wohl! Ich höre die Schrecklichen nahn!

Und eh noch dem Ritter das Wort entstohn, Da drängte die Menge sich nach, Da strömten die Krieger, die wütenden, schon Gleich Wogen ins stille Gemach. Ich weiß, was ihr fordert, und bin bereit: Ia, werst mich ins schäumende Meer! Doch wisset, das rettende Ziel ist nicht weit. Sott schütze dich, irrendes Heer!

Dumpf klirrten die Schwerter; ein wüstes Geschrei Erfüllte mit Grausen die Lust.

Der Edle bereitete still sich und frei Zum Wege der flutenden Gruft.

Berrissen war jedes geheiligte Band;

Schon sah sich zum schwindelnden Rand

Der treffliche Führer gerissen, und — Land!

Land! rief es und donnert' es, Land!

Ein glänzender Streisen, wie Purpur gemalt, Erschien dem bestügelten Blick; Vom Golde der steigenden Sonne bestrahlt Erhob sich das winkende Glück. Was kaum noch geahnet der zagende Sinn, Was mutvoll der Große gedacht: Sie stürzten zu Füßen des Herrlichen hin Und priesen die göttliche Macht.

## Die Fahrt ins Beu.

Rach einem alten Bolfsliede.

Erfor sich ein Landmann zur Frau, Doch war sie einem Soldaten gut Und bat ihren Alten einst schlau, Er sollte doch sahren ins Heu, Er sollte doch sahren ins — Ha ha ha ha heididelbei, Juchhei, tralalei!
Er sollte doch sahren ins Heu.

Ei, dachte der Bauer, was fällt ihr denn ein? Sie hat mir etwas auf dem Rohr! Wart, wart! ich schirre die Rappen zum Schein Und stelle mich hinter das Tor; Ich tu', als führ' ich ins Heu, Ich tu', als führ' ich ins — Ha ha ha ha ha heidideldei, Iuchhei, tralalei! Ich tu', als führ' ich ins Heu.

Bald kam ein Reiter im Dörschen herab,
So nett wie ein Hostavalier.
Das Weiblein am Fenster ein Zeichen ihm gab
Und öffnete leise die Tür:
Mein Mann ist gefahren ins Heu,
Mein Mann ist gefahren ins —
Ha ha ha ha ha heidideldei,
Juchhei tralalei!
Mein Mann ist gefahren ins Heu.

Sie brückte ben blühenden Buben ans Herz Und gab ihm manch feurigen Ruß. Dem Bauer am Guckloch ward schwül bei dem Scherz, Er sprengte die Tür mit dem Fuß: Ich bin nicht gefahren ins Heu! Ich bin nicht gefahren ins — Ha ha ha ha ha heibideldei, Iuchhei, tralalei! Ich bin nicht gefahren ins Heu.

Der Reiter machte sich wie ein Dieb Durchs Fenster geschwind auf die Flucht; Doch sie sprach bittend: Lieb Männchen, vergib! Er hat mich in Ehren besucht, Ich dachte, du sührest ins Heu, Ich dachte, du sührest ins — Ha ha ha ha ha heidideldei, Iuchhei, tralalei! Ich dachte, du sührest ins Heu.

Poh Hagel! und wär' ich auch meilenweit Gefahren ins Heu oder Gras,
Berbitt' ich, zum Henker! doch während der Zeit
Mir solchen verwetterten Spaß!
Da fahre der Teufel ins Heu!
Da fahre der Teufel ins —
Ha ha ha ha ha heidideldei,
Juchhei, tralalei!
Da fahre der Teufel ins Heu!
\*1806 (1808).

Langbein.

## Der große Christoph.

Ave, magne Christophore,
Qui portasti Jesu Christe
Per mare rubrum
Nec tamen franxisti crurum.
Sed hoc non erat mirum,
Quia tu cras magnum virum.
(Angeblich) auf einer alten
Rlostermauer zu lesen.)

Ferus war ein Lanzenknecht, Ein Heid' von Kanaans Geschlecht; Hätt einen Leichnam von zwölf Ehlen, Tät nicht gern gehorchen, lieber befehlen.

Er kummert' sich nicht fehr barum, Was andre schelten gerad' und frumm, Dacht' nur an Balgen, Stechen und Raufen, Wollt' nur bem Größten die Haut verkaufen.

Und als er vernahm, in dieser Zeit Sei der Kaiser das Haupt der Christenheit, Sprach er: Herr Kaiser! wollt ihr mich haben? Keinem Kleinern mag ich die Lunge laben!

Der Kaiser sah an die Simsonsgestalt, Die Hünenbrust und der Fäuste Gewalt Und sprach: Willst du zu ewigen Zeiten Mir dienen, Offere, so kann ich's leiden.

Alsbald erwidert der grobe Gesell: Mit ewigem Dienen geht's nicht so schnell; Doch solange ich din unter euern Hatschieren, Soll euch feiner in Dst und West turbiren! Drauf zog er mit bem Kaiser durchs ganze Land, Welcher an ihm ein groß Gefallen fand; Alle Kriegsleut' beim Handgemeng wie beim Becher Gegen Offerus waren nur arme Schächer.

Und ber Raiser auch einen Harfner hätt, Der sang von fruh Morgens bis zu Bett, Und war ber Raiser matt vom Marschieren, So mußte ber Spielmann bie Saiten rühren.

Und einst ging die Sonne zu Rüste bald, Da schlug man die Zelte vor einem Wald; Der Raiser tät wacker trinken und schlingen, Einen lustigen Schwant mußte der Spielmann singen.

Und dieweil der Spielmann des Bösen gedacht, Hat der Raiser vor die Stirn ein Kreuzlein gemacht. Spricht laut Offerus zu seinen Genossen: Ei sagt, was treibt heut der Herr für Possen!

Da spricht der Kaiser: Offere, hör an! Ich hab's wegen des bosen Feindes getan; Der soll mit mächtigem Wüten und Brausen In diesem verzauberten Wald oft hausen.

Das bedünket Offero wunderbar; Spricht zu dem Kaiser tropig: Fürwahr, Ich hab' ein Gelüst nach Keulern und Hirschen; Ei, laffet in diesem Walde uns pürschen!

Der Kaiser spricht fänftlich: Offere, nein, Das Jagen in diesem Walbe laß sein; Denn wenn bu suchtest für den Wanst 'n Braten, Könnte ber Feind beiner Seele schaben.

to be 171 miles

Da ziehet Differus ein schiefes Maul Und spricht: Herr Kaiser, die Fische sind faul; Tut eure Hoheit vorm Teufel erbeben, So will ich dem größern Herrn mich ergeben.

Forbert gelassen drauf seinen Zehrpfennig und Lohn Und wandert ohne langes Balet davon; Bieht lustig fort und ohn' alles Säumen Mitten in den Wald nach den dicksten Bäumen.

Im Walbe, auf wilber Heibe, war Bon schwarzen Schlacken ein Teufelsaltar. Drauf schimmerten bleiche Menschengebeine Und Pferbegerippe im Monbenscheine.

Doch läßt Offerus sich brob nicht graun, Tut gemächlich die Schädel und Knochen beschaun, Ruft breimal mit lauter Stimme den Argen Und setzt sich dann nieder und fängt an zu schnarchen.

Doch als nun erschienen die Mitternacht, Bedünkt's ihm, als ob die Erde erkracht; Er sieht auf einem kohlpechschwarzen Rosse Einen mohrischen Ritter mit großem Trosse.

Der gebeut ben andern, fürder zu ziehn, Und reit't mit großer Gewalt auf ihn, Will ihn durch große Berheistung verbinden; Doch Offerus spricht: Das wird sich sinden!

Und ziehet mit ihm durch die Reiche ber Welt, Sich bei ihm beffer als beim Kaifer gefällt; Braucht selten den Helm und den Harnisch zu poliren, Kann spielen, sausen und bankettiren. Doch als sie einst auf bem Heerweg ziehn, Stehn aufgericht't drei alte Kreuze vor ihn'n. Da friegt der Mohrenprinz plötlich den Schnupfen Und spricht: Laß uns durch den Hohlweg schlupsen. —

Ich glaube, ihr weichet dem Galgenholz! Spricht Offerus und nimmt die Armbrust und Bolz, Zielt frech nach dem Kreuze in der Mitten; Da ruft Satan leise: Welch grobe Sitten!

Weist nicht, der in Armesündergestalt Ist Marias Sohn, übt große Gewalt? — Wenn's so ist — ich kam zu euch ungeheißen, Spricht Offerus, jetzt will ich weiter reisen!

Fort eilt er von Satan mit Lachen, fragt bann Nach Marias Sohn jeden Wandersmann; Doch weil ihn wenig im Herzen tragen, Weiß auch keiner die Wohnung des Herrn zu sagen.

Bis Offerus einst zur Abenbstund Einen alten, frommen Einstedel fund; Der gibt ihm ein Lager in seiner Klause Und schickt ihn am Morgen nach der Kartause.

Dort hört der Herr Prior Dfferum an Und zeiget ihm flärlich des Glaubens Bahn, Sagt, daß er fasten und beten müßte, Wie Johannes Baptista einst in der Wüste.

Drauf dieser: Seuschrecken und Sonig pur, Alter Herr! sind gänzlich wider meine Natur; Kann man nicht anders im Himmel bekleiben, So will ich am End' lieber außen bleiben! Der Prior spricht warnend: Du ruchloser Mann! So fang es auf andere Weise an Und schick dich zu einem guten Werke! — Hm! bas läßt sich hören, dazu hab' ich Stärke! —

Schau, bort fliest ein gewaltiger Strom, Bersperrt frommen Pilgern den Weg nach Rom; Nicht leidet die Flut weder Steg noch Brücken, Drum leibe den Gläubigen deinen Rücken! —

Wenn also dem Heiland gefällig ich bin, Gern trag' ich die Wandersleut' her und hin! — Drauf baut er ein Hüttlein von Schilfesmatten Und lebt bei Bibern und Wasserratten.

Trägt von Stund an von einem zum andern Strand Getrost wie ein Kamel und Elefant; Und wollen die Leut' ihm Fährgeld geben, So spricht er: Ich trage fürs ew'ge Leben!

Und als nun, nach manchem langen Jahr, Das Alter Offero gebleicht das Haar, Ruft's einst bei Sturmnacht kläglich: Du lieber, Du guter, großer Offere, hol über!

Offerus zwar mud' und schläfrig ist, Denkt aber treulich an Jesum Christ, Greift gähnend nach dem Tannenstamme, Seinem Stäblein im hoben Wasser und Schlamme.

Watet durchs Wasser, kommt dem Ufer nah; Doch sieht er keinen Wandrer da, Denkt: Hab' einmal geträumet wieder! Legt sich aufs Ohr und schnarchet wieder. Und als er kaum entschlasen ist, Ruft's abermals nach kurzer Frist Gar kläglich, beweglich: Du guter, lieber, Du großer, langer Offere, hol über!

Offerus steht zwieer geduldig auf, Beginnt aufs neue den Wasserlauf; Doch so weit des Flusses User geben, Ist weder Mann noch Maus zu seben.

Er legt sich wieder, schläst brummend ein; Da hört er's zum drittenmale schrein, Gar flar und bittend: Du guter, lieber, Du großer, langer Offere, hol über!

Bum dritten nimmt er den Tannenstab, Steigt in den kalten Strom hinab, Spricht unwirsch: Nun endlich muß ich's sinden, Wich soll der Donner — verzeih mir die Sünden!

Findt auch ein zartes Junkerlein, Dit goldnem Kraushaar und lichtem Schein, Ein Lammesfähnlein in der Linken, Ein Küglein in seiner Rechten blinken.

Das Knäblein schaut gar sanst herauf; Er hebt es mit zwei Fingern auf, Seti's auf den Kopf und brummt: Der Kleine Könnt' wohl spazieren bei Tagesscheine!

Doch als er nun fommen in die Flut, Wird's zentnerschwer auf seinem Hut; Er zieht den Junker herab an den Beinen Und denkt: Wer sollt's von dem Büblein meinen?

E-137 Mar

Und immer schwerer ward die Last, Das Wasser wuchs ihm zu häupten fast; Große Tropsen ihm von der Stirne trossen, Bald war' er mit dem Junker ersossen.

Als er ihn endlich bracht' ans Land, Setzt er sich keuchend an den Strand, Spricht: Herrlein, ich bitte nicht wiederzukommen, Denn diesmal hab' ich Schaden genommen.

Da taufet der holdselige Knabe ihn, Spricht: Wiffe, dir sind alle Sünden verziehn; Und ob auch beine Glieder zerschellten, Sei fröhlich: du trugest den Heiland der Welten!

Bum Beichen pflanz in die Erd' deinen Stab, Der, lange verdorrt, keine Blätter mehr gab; Am Morgen wird er sich grünend weisen, Und du sollst nun Shristophorus heißen.

Da faltet Christophorus seine Hand', Spricht betend: Ich fühl's, es nabet mein End'; Meine Gebeine zittern, die Kräfte schwinden, Und Gott hat vergeben all' meine Sünden.

Der Junker verschwand in helles Licht; Christophorus fiel auf sein Angesicht, Steckt' bann sein Stäblein in die Erde Und schaute, ob es grünen werde.

Und sieh! am Morgen war es grün, Fing an, wie Mandeln, rot zu blühn. Drauf haben die Engel nach dreien Tagen Den Christoph in Abrahams Schost getragen. 1808. Friedrich Kind.

151

# Der Peter in der Fremde.

er Peter will nicht länger bleiben, Er will durchaus fort in die Welt. Dies Wagestück zu hintertreiben Der Mutter immer schwerer fällt. Was, spricht sie, willst du draußen machen? Du kennst ja fremde Menschen nicht. Dir nimmt vielleicht all beine Sachen Der erste beste Bösewicht.

Der Peter lacht nur ihrer Sorgen, Wenn er die Mutter weinen sieht, Und wiederholt an jedem Morgen Sein längst gesungnes Reiselied. Er meint, die Fremde nur macht Leute, Nicht in der Nähe wohnt das Glück. Drum sucht er's gleich recht in der Weite; Doch kehrt er mit der Zeit zurück.

Bu Hilfe ruft man alle Basen, Tedwede gibt dazu ihr Wort; Doch Peter läßt nicht mit sich spaßen, Der Tollfopf will nun einmal fort. Da sprach die Mutter voller Kummer: So sieh doch nur den Bater an! Er reiste nie und ist nicht dummer Alls mancher weitgereiste Mann.

Doch Peter läßt sich nicht bewegen, So daß der Bater endlich spricht: Nun gut! Ich wünsch' dir Glück und Segen, Fort follst du! Doch nun zögr' auch nicht. Nun geht es an ein Emballiren Bom Fuß hinauf bis an den Kopf; Man wickelt, daß auch nichts kann frieren, Das dickste Band um seinen Zopf.

Und endlich ist der Tag gekommen, Gleich nach dem Essen geht er heut; Boraus ist Abschied schon genommen, Und alles schwimmt in Traurigkeit. Die Eltern das Geleit ihm geben Bis auf das nächste Dorf hinaus, Und weil da ist ein Wirtshaus eben, Hält man noch einen Abschiedsschmaus.

Ein Fläschchen Wein wird vorgenommen, Doch still wird Peter, mäuschenstill. Wan trinkt auf glücklich Wiederkommen, Und Peter seufzt: Wie Gott es will! Er muß die Augen manchmal reiben, Nimmt Abschied noch einmal recht schön Und sagt, man soll nur siten bleiben, Denn weiter läßt er keinen gehn.

Und endlich wankt er fort, der Peter, Db's gleich beinah ihn hätt' gereut; Nach jedem Hundert Schritten steht er Und denkt: Wie ist die Welt so weit! Das Wetter will ihn auch nicht freuen, Es geht der Wind so rauh und kalt, Er glaubt, es kann noch heute schneien, Und schneit's nicht heut, so schneit's doch bald.

Jest schaut er bang zurück — jest geht er Und sinnt, wie weit er heut wohl reist; Jest kömmt ein Kreuzweg — ach! da steht er, Und niemand, ber zurecht ihn weist! Ach, klagt er, so was zu erleben Gedacht' ich nicht! daß Gott erbarm! Hätt' ich der Mutter nachgegeben, Co säß ich jetzt noch weich und warm.

Wie konnt' ich so mein Glück verscherzen! Ich war boch wahrlich toll und dumm! Wie würde mich die Mutter herzen, Kehrt' ich an diesem Kreuzweg um! Und rasch beschließt er sich zu dreben, Wie wenn man was vergessen hat, Und rennt — ich hätt' es mögen sehen — Zurück zur lieben Baterstadt.

Die Aeltern saßen unterdessen Im Wirtshaus noch in guter Ruh, Betämpsten ihren Gram durch Effen Und tranten tief betrübt dazu. Der Peter ließ sie gern beim Schmause, Ihn reizte nur der Heimat Glück, Drum rannt' er spornenstreichs nach Hause Auf einem Seitenweg zurück.

Und froh, daß in der Näh' und Ferne Sein Fuß sich nicht verirret hat, Gelangt er vor dem Abendsterne Incognito noch in die Stadt.

Doch ist er kaum daheimgekommen, So schallt Gelächter durch das Haus;

Das hätt' er übel fast genommen,
Allein er machte sich nichts draus.

Man spaßt: Du mußt mit Meilenschuhen Sewandert sein! Drum set dich auch Nun hintern Ofen, um zu ruhen, Und pfleg am Brotschrank beinen Bauch! Er tut's. Dann treten seine Alten Zur Stubentür betrübt herein. Die Mutter seufzt mit Händefalten: Ach Gott, wo mag mein Peter sein!

Da friecht der Peter vor und schmunzelt: Was schreit ihr denn? Hier din ich ja! Die Mutter jauchzt, der Bater runzelt Die Stirn und spricht: Schon wieder da? Nun, wie ich's dachte, ist's geschehen! Die Mutter war nur ganz verwirrt. Ich hab's dem Kerl heut angesehen, Wie weit die Reise gehen wird.

Die Mutter betete, durchdrungen Bon frommem Dank: 's ist besser so!
Nun hab' ich wieder meinen Jungen Gesund daheim, des bin ich froh!
Doch Peter sagte ganz beklommen:
Hätt' ich nur nicht geglaubt, es schneit,
Und wär' der Kreuzweg nicht gekommen,
Ich wäre jest wer weiß wie weit!

1811. Angust Gottlob Eberhard (nach Grübel)

## Der Christabend.

till! was schleicht dort so alleine, Jammert dort in Frost und Wind! Seb' ich recht im Mondenscheine, Ist's ein schmächtig, blasses Kind. Traurig schlüpft es durch die Gassen, Leicht und dunn ist sein Gewand, Irrt so unstet und verlassen, Niemand führt es an der Hand.

Horch! es wimmert leis im Sturme: Lieber Gott in deinem Thron! Zählt' ich recht — vom Stephansturme Rief die Glocke sieben schon!

Soll ich mich zurücke wagen In der alten Base Haus? D gewiß, sie wird mich schlagen, Denn ich blieb zu lange aus.

Nein! ich will noch länger bleiben, Weht der Schnee gleich ins Gesicht, Mich auf offner Straße treiben — Dem Empfang entgeh' ich nicht.

Welch ein Glanz dort in den Buden! Alles bunt in Lampenschein! Und die guten Leute luden Freundlich mich zu kaufen ein.

Was die Messingkännchen locken! Körbchen, ganz von Labn und Schmelz, Gärtchen, Schäschen, goldne Docken, Handschuh — hu! von warmem Pelz!

Aber leer sind meine Taschen, Trockne Rinden hab' ich kaum; Alles darf sich freun und naschen, Doch wer pußt für mich den Baum?

10000

Ha! wie hell wird's in den Zimmern — Und die Türe, lang bewacht, Tut sich auf — ihr seht es flimmern, Was das Christfind euch gebracht!

Schau! bort an des Ringes Ecke Guckt das Volk zum Fenster 'nein; Ha! wie flammt es an der Decke! Dort mag Pracht und Reichtum sein!

Ei, ich möcht' es auch wohl sehen, Doch ich schäme mich im Troß; Drum zur Türe will ich gehen, Und bann bück' ich mich ans Schloß.

Und sie geht, und durch die Spalte Sieht sie Silberleuchter stehn; Weihrauchdüfte ziehn ins Kalte. Hohe Walratskerzen wehn.

Blendend weiße Linnen wallen Um die Fenster lang und weit, Festlich, wie in Kirchenhallen, Ist die Flur mit Sand gestreut.

Spazinthen, Tulpen blühen, Beilchen auch, wie im Upril; Doch fein Utem scheint zu ziehen, Alles ist so schön, so still!

Reichbesette Kiffen glänzen, Ach! sie schauet sich fast blind. Unter Palmen, Silbertränzen Schläft ein holdes Zesuskind. Also wähnt sie, und das Prangen Uebertäubt den innern Schmerz; Glut erscheint auf blassen Wangen, Und Entzückung hebt das Herz.

Hebt die Sand, zu Gott zu beten, Furchtsam schleicht sie durch die Tür: Laßt mich nur von ferne treten, Hohe Herrschaft, laßt mich hier!

Sieh, da rauscht Gewand von Seide; Eine schlanke, blasse Frau Naht in schwarzem Flor und Kleide, Himmlisch schön im Tränentau.

Komm doch näber, liebe Kleine! Willst du meinen Engel sehn? Ach! ich hatte nur das Eine, Und doch mußt' es von mir gehn!

Morgen früh wird sie begraben — Bur Bescherung kauft' ich ein — Oben liegt's noch — willst du's haben? — Bist, wie sie, so blond und fein!

Sprich, wer bist bu? — Eine Waise, Seit bem Jahr die Mutter tot; Oft flag' ich am Grabe leise Ihr, ber guten, meine Not.

Bald ein Jahr — um Weihnacht beckte Noch ber Sarg die Mutter nicht. D! am Christtagmorgen weckte Nich ein buntes, helles Licht.

a substitution to

Fern scholl Orgelflang und Mette, Und, behängt mit Müt; und Tuch, Stand ein Tannenbaum am Bette, Der vergüldte Aepfel trug.

Jett — das Bett ist mir genommen, Das der Mutter sauer ward; Läg' ich bei der lieben Frommen Tief, o tief im Sand verscharrt!

Denn ich bin bei bösen Leuten, Unter harten Menschen nun, Die stets zanken, lästern, streiten, Und ich will ja alles tun!

Gern im Felde und im Garten Graben, bis die Sonne sinft, Gern die fleinen Kinder warten, Gern gehorchen, wenn man winft.

Kind, wie heißt du? — Willmers Lotte. — Und wie alt? — Bin sieben Jahr. — Wär's ein Wink vom lieben Gotte? Just so alt, wie Lottchen war!

Du, mein Kind, ju Gott erhoben, Dächtst du mein in jenem Land? Ja, mein Lottchen, du dort oben Hast die Waise mir gesandt!

Wohl, ich schwör's bei diesem blassen, Lieben Engelsangesicht, Nie will ich die Kleine lassen, Läst ste Gott und Tugend nicht! —

- 1 tot /s

Widerhall jog durch die Gaffen, Chorgesang bei Fackellicht Scholl: Bon Gott will ich nicht lassen, Gott verläßt die Seinen nicht!

1811.

Friedrich Rind.

# Lied von der schönen Schifferin.

Ihr werdet es freilich nicht kennen; Doch daß meiner Heldin ihr Recht gescheh, So will ich Bianka sie nennen.

Das Schifflein fuhr fanst auf den Fluten dahin, Und Mai war's, und alles war heiter; Gestimmt zur Freude war jeder Sinn, Was will unfre Schifferin weiter?

Allein ein Mädchen will immer noch was; Ein Sturm, meint ste, wäre wohl besser, Da käme doch etwas lustiger Spaß Und Tanz in das stille Gewässer.

Gesagt, geschehn! Aus Süden daher Ram ein Sturm mit gewaltigen Schwingen; Das Schifflein tanzt die Kreuz und Quer, Als sollten's die Fluten verschlingen.

Nun schreit sie ängstlich zum himmel hinauf, Nicht tanzen mehr! ruft sie und weinet; Wer nimmt benn alles so ernstlich auf, So war es ja gar nicht gemeinet.

a a tale Ve

Ach, laß mich, o Himmel, nicht untergehn! Bei der Sonne gelob' ich's da droben: Sie foll mich nimmermehr tanzen sehn — Man kann nichts fester geloben.

Schon zürneten leiser und leiser die Wellen, Das Schifflein gewinnt den ruhigen Lauf; Der dunkelnde Himmel fängt an, sich zu hellen, Die Sonne geht unter, der Mond geht auf.

Der Sturm verschwand, man kam in den Port Bei einem gar fröhlichen Städtchen; Da tanzten an einem offnen Ort Die Fischerbuben und Mäbchen.

Und als Bianka so sinnig da skand, Da konnten die Füße kaum ruhen, Es tanzten auf ihre eigene Hand Die Zehen geheim in den Schuhen.

Sie aber steht in sich gekehret und stumm, Sie will in den Tanz sich nicht mischen Und sieht nach dem Meere verdrießlich sich um, Doch endlich springt sie dazwischen.

Und fliegt hinauf den lustigen Reihn, Es wehn die schmückenden Kränze, Bon oben der prächtige Maimondschein Beleuchtet die fliegenden Tänze.

Da ruft eine Stimme vom himmel: D weh! Bianka, du hast dich verloren! Gedenk an den fährlichen Tanz auf der See! Was bast du der Sonne geschworen? Bianka, du hast bein Gelübde verlett! — Was, spricht sie, was hab' ich verbrochen? Die Sonn' ist in Amerika jett, Und dem Mond hab' ich gar nichts versprochen.

1812. Tiedge.

## Der graue Efel.

in Gastwirt — bab' ich recht gebort, So wohnte er in Wesel — Ward wirklich reich und sehr geehrt In seinem grauen Esel, Weil er die vielen Gäste Bewirtete aufs beste.

Allein das Glück foll bei den reichen Spenden Die schwachen Menschen ganz und gar verblenden. Der Wirt, von Hochmut eingenommen, Ließ einen Advosaten sommen Und bat durch ihn den Fürst — das Schild wär' zu gemein —, Ihm allergnädigst doch sein Bildnis zu verleihn. Zwei Wochen, nein, sie sind noch nicht verschwunden, Alls schon der Supplisant geneigt Gehör gefunden. Es darf, zahlt er nur die Gebühren, Sein Haus den Titel Kronprinz führen.

Ein andrer, der bei Fleiß und vielem Streben In seiner Wohnung kaum erhielt das Leben, Nahm den verstofinen Esel willig auf. Doch was geschieht jett in der Zeiten Lauf? Die Fremben, kamen sie nach Wesel, Erfragten gleich den grauen Esel. Denn ganz natürlich, niemand kennt Ein Haus, das man den Kronprinz nennt. Und so ward dieser groß und reich, Doch jener durch die Sorgen bleich, Bom Kummer und vom Harm Krank, ungesund und arm.

So gebt es in der Welt: Wer boch steigt, der boch fällt. Man sei doch ja mit dem zufrieden, Was einmal das Geschick beschieden, Und hebe sich durch eiteln Tand Nicht über den bestimmten Stand. Wie manchen würde man mehr schätzen und mehr lieben, Wenn er der graue Esel ruhig wär' geblieben!

Johann Muguft Gunther Seinroth.

#### Der gelehrige Bauer.

ch Gott! sprach Hans, ein Bauerssohn, Zu einem lustigen Patron, Ach Gott, mir fräuselt's in den Haaren, Ich soll, ich soll —

Nun was denn? sprich! Ach Gott, ich soll Franzosen fahren, Und diese Herrn verstehn nicht mich, Und ich versteh nicht ihre Sprache. Das ist wohl eine rechte Plage, Bersetzt der andre, folg nur mir: Wenn einer der Franzosen dir Etwas besiehlt, horch auf! dann sage Oui bougre! alle mal darauf Und laß den Pferden ihren Lauf!

Oui bougre! schreit der Bauersmann, Nun Gott sei Dank, nun wird es gehen, Nun können sie mich doch verstehen! Wie gut, wenn man französisch kann!

Beherzt sitt er nun auf den Pferden Und harrt mit aufgesperrtem Mund Der Dinge, die da kommen werden. Ein Lärmen tut die Krieger kund. Mit Sacre nom de Dieu! besteigen Den Wagen sie mit raschem Schritt; Bum Ausbruch geben sie das Zeichen: He, Bauer, he! Tout de suite, tout de suite!

Oui bougre! schreit mit Wohlgefallen Dlein Hans. Hui! sind die Säbel blank, Und alle Ladestöcke knallen Auf seinem Rücken schönen Dank. Hans duldet's, läßt die Pferde lausen. Beim nächsten Wirtshaus schreit die Schar: Restez donc! Bauer, wollen sausen! Oui bougre! Hänschens Antwort war. Plauz! fallen tausend Donnerschläge Auf den schon wunden Rücken hin; Er trägt sie mit ergebnem Sinn Und fährt dann weiter seine Wege. So kommt man endlich hin zum Ziele. He, Bauer! arrêtez ici! Hans schmeckt im süßen Borgefühle Zwar wiederum schon Prügel, wie Zuvor, doch man muß Antwort geben; Oui bougre! stottert er, und hu! Die Säbel schwirren 'raus und schweben Schon wieder seinen Schultern zu. So wird auf meines Hänschens Rücken Gedroschen endlich das Final; Mit blauem Leib und nassen Blicken Kehrt er zurück ins Heimatstal.

Nun, Hans! schreit alles mit Berlangen,
Nun sag, wie ist dir's denn ergangen?
Oui bougre! Gott sei Dank, recht gut!
Spricht Hänschen, drückt ins Aug' den Hut
Und rüttelt sich und wischt die Wangen.
Wie gut, daß ich französisch doch
Ein bischen wenigstens gesprochen,
Sonst hätten mir die Herren noch,
Ich wette, gar den Hals gebrochen!
Iohann Heinrich Kärner.

# Die kleinen Krebse.

Franzosen ins Quartier. Sie werden mit Manier Zum Mittagsmahl geladen. Allein der Dienst geht vor; Sie müssen um sich kleiden Und zu dem ganzen Korps Hinaus zur Mustrung schreiten

Die gute Hausfrau wärmt Die Mindfleischbrüh indessen Um Bäckerherd; vermessen Und unaufhaltsam schwärmt Ein Heer von Bäckerschwaben Um das Gericht herum Und liegt entseelt und stumm Am Ende dein begraben.

Jest ziehn die Herren heim, Man trägt herein die Speisen. Man wird zurück sie weisen! D nein! wie Honigseim Schmeckt Fleisch und Brüp den Kriegern; Die tote Schwabenschar Wird schnell von Weltbestegern Verzehrt mit Haut und Haar.

Die Frau besorgt mit Mäh Nun eine andre Brüh Und Fleisch von anderm Schlage Zum bessern Mittagsschmaus Am zweiten Ruhetage. Da ruft ein Franzmann aus: Fi! c'est une autre chose! Nicks nicks, brink wieder Sauce Mit kleine Krebse her! Dock Krebse noch weit mehr! Plus, plus encore von kleine Arebs, Arebs! ruft alles aus Im stürmischen Bereine. Ein jedes Bäckerhaus Muß von den Ungeziefern Nun ganze Körbe liefern.

Und mit den Worten nahm Man Abschied in der Früh: Adieu! ict dank, Madame, Für delikate Brüh. So lang ick leb', Gott geb's, Ick denk' an kleine Krebs.

Johann Beinrich Rarner.

#### Unten und oben.

in Britte war zu ebner Erde In einem Haufe einlogirt. Der ward von mancherlei Beschwerde Des Körpers oft inkommodirt. Sein Arzt, ein erzgescheiter Mann, Riet ihm als Kur Bewegung an.

Die will ich mir auch wahrlich machen, Sprach Pitt, doch schmerzt mein linkes Bein, Und alle Leute würden lachen, Wollt' ich als Lamech Läuser sein; Sonst ging ich fleißig auf die Jagd, Jett schmerzt mein Fuß, Gott sei's geklagt! Doch kann ich auch im Zimmer jagen, Man fange mir nur Hafen ein Und lasse junge Bäume schlagen, Die Stuben sind als Wald dann mein; Auch schasse man mir Hunde an, Daß ich wie vormals jagen kann.

In selbstgeschaffenem Gehege Ward nun ein solcher Lärm gemacht, Als ob der wilde Jäger zöge Bom Morgen an bis in die Nacht, Durch Hundgebell und Hörnerschall, Hurrageschrei und Peitschenknall.

Gleich über biesen Zagdrevieren Logirte ein Philosophus, Dem machte tieses Mordturnieren So manche Störung und Verdruß. Drum kam er appellando ein, Man möchte unten ruhig sein.

Was ich in meinem Zimmer mache, Schiert dies wohl einen andern was? Sprach Pitt, das ist nur meine Sache! Mir macht einmal das Jagen Spaß. Nicht einen Tag wird's eingestellt; Herr! morgen wird ein Fuchs geprellt!

Und ohn' ein einzigs Wort zu fagen, Stistete sich der Musensohn. Er dachte: Sollst du dich hier schlagen, Wer zahlte wohl der Mühe Lohn? Wenn er genug spektakelt hat, Kriegt er das Ding schon selber satt. Auf einmal träufelten die Decken Des Britten, und gleich Bächen floß Ein Wafferstrom aus allen Schen Herab vom oberen Geschoß, So, daß das Waffer eine Hand Hoch in den untern Zimmern stand.

Und unter Schimpfen, unter Fluchen Hinkt unfer Pitt die Trepp' hinan, Die Sache selbst zu untersuchen, Wer ihm wohl diesen Schur getan. Doch wie versteinert stand er da Ob der Geschichte, die er sah.

Der Dichter saß auf einem Tische Und angelte; im Zimmer war Biel Wasser, und in diesem Fische; Die Dienerschaft trug immerdar In großen Kübeln ohne Ruh Das abgelausne Wasser zu.

Herr! lassen Sie die Narrenstreiche! Sprach hier der Britte voll Berdruß, Sie machen meinen Forst zum Teiche, Worinnen ich ersausen muß. Und das geht doch Goddam nicht an, Daß ich so etwas leiden kann.

Was ich in meiner Stube treibe, Schiert dies wohl einen andern was? Denn ob ich lese oder schreibe, Dir macht einmal das Fischen Spaß. Auch nicht ein Tag wird ausgesetz; Herr! morgen wird ein Nal gehetzt! Doch daß Sie sehen, ich bin billig, So lassen Sie das Jagen sein, Und ich hingegen stelle willig Mein Lieblingsfach, das Fischen, ein. Dies Pattum wurde registrirt Und gegenseitig acceptiert.

1813. Benedift von Wagenmann.

## Das blinde Rof.

Im Ring des Markts hervor?

Den Flug des Windes ein und aus Hemmt weder Tür noch Tor.

Tritt Boltslust oder Schrecken ein,

Wenn diese Glocke schallt?

Und was besagt das Bild von Stein

In hoher Roßgestalt!

Ihr seid der erste Fremdling nicht, Der nach den Dingen fragt. Was unsre Chronik davon spricht, Sei willig euch gesagt. Des Undanks Rügenglocke heißt Das edle Altertum, Und unfrer wackern Bäter Geist Umschwebt es noch mit Ruhm.

Undank war schon zu ihrer Zeit Der schnöde Lohn der Welt; Drum hat der Alten Biederkeit Dies Schrecknis ausgestellt. Wer jener Schlange Stich empfand, Dem war die Macht verliehn, Er konnte stracks mit eigner Hand Die Rügenglocke ziehn.

Da kam, wenn's auch bei Nacht geschab, Die Obrigkeit herbei, Und fragt' und forschte, hört' und sah, Was hier zu schlichten sei. Da galt nicht Rang, da galt nicht Gold, Mocht's Herr sein oder Knecht, Die Richter sprachen ohne Sold Für jeden gleiches Recht.

Es sind wohl hundert Jahre her, Da lebte hier ein Mann, Der durch geschäftigen Berkehr Biel Hab und Gut gewann. Bon Reichtum zeugte seine Tracht, Sein Keller und sein Herd; Auch hielt er sich zur Lust und Pracht Ein wunderschönes Pserd.

Einst ritt er in der Dämmerung, Da stürzten aus dem Hain Mit Mordgeschrei und Tigersprung Sechs Räuber auf ihn ein. Sein Leben, um und um bedräut, Hing nur an einem Haar; Doch seines Rosses Schnelligkeit Entrig ihn der Gesahr. Es brachte, hoch mit Schaum bedeckt, Ihn wundenfrei nach Haus, Er breitete, zum Dank erweckt, Des Pferdes Tugend aus. Er tat ein heiliges Gelübb': Mein Schimmel foll fortan Den besten Hafer, den es gibt, Bis an den Tod empfahn.

Allein das gute Tier ward frank, Ward steif und lahm und blind, Und den ihm angelobten Dank Bergaß sein Herr geschwind. Er bot es seil und ward nicht rot Und jagt' es Knall und Fall, Weil niemand einen Heller bot, Mit Schlägen aus dem Stall.

Gesenkten Haupts am Tor, Und wann ein Tritt im Hause klang, So spikt' es froh das Dhr. Doch glänzte schon der Sterne Pracht, Und niemand rief's hinein, Und es durchlief die ganze Nacht Auf frostigem Gestein.

Und noch am andern Tage blieb Der arme Gaul bort stehn, Bis ihn des Hungers Stachel trieb, Mach Nahrung fortzugehn. Die Sonne strahlte hell, doch ihn Umhüllte Finsternis,

15150/2

Und er, der sonst geflügelt schien, Ging facht und ungewiß.

Er hob und schob vor jedem Tritt Den rechten Fuß voran Und prüfte tastend, Schritt vor Schritt, Die Sicherheit der Bahn. Durch alle Gassen streiste so Am Boden hin sein Mund, Und ein verstreutes Hälmchen Stroh War ihm ein werter Fund.

Schon von des Hungers wilder Macht Berzehrt die aufe Gebein,
Geriet er einst um Mitternacht Ins Glockenhaus hinein. Er suchte gierig Sättigung, Ergriff der Glocke Strang Und setzte nagend sie in Schwung, Daß sie die Stadt durchklang.

Den Richtern scholl der Ruf ins Ohr, Sie kamen eilig an Und hoben ihre Händ' empor, Als sie den Kläger sahn. Sie kehrten nicht mit Scherz und Spott Zurück in ihr Gemach; Sie riefen staunend: Es war Gott, Der durch die Glocke sprach!

Und auf den Markt geladen ward Der reiche Mann sofort. Geweckt vom Boten, sprach er hart: Ihr träumt? Was soll ich dort? So ging er trokig, doch er stand Zur Demut schnell besehrt, Als er den Kreis der Richter fand Und mitten dein sein Pferd.

Rennt ihr dies Wesen? bob das Haupt Der edeln Richter an. Des Lebens wärt ihr längst beraubt, Hätt's nicht so brav getan. Und was ist seiner Tugend Lobn? Ihr gebt's, o Mann von Eis! Dem Wettersturm, dem Bubenhohn, Dem Hungertode preis!

Die Mügenglocke bat getont, Der Kläger stebet bier, Durch nichts wird eure Tat beschönt, Und so gebieten wir: Daß ihr sogleich bas treue Pferd In euern Hausstall führt Und bis ans Ende pflegt und nährt, Wie euch als Ehrist gebührt!

Der Reiche sah nicht wenig scheel, Weil ihn der Spruch verdroß, Doch fühlt' er seines Undanks Febl Und führte beim das Roß. — So meldet ehrlich, kurz und plan Die Ebronik den Verlauf, Und zum Gedächtnis stellte man Nachber das Steinbild auf.

1815.

Langbein.

#### Edle Rache.

riedlich nach durchlausner Bahn Den erstarrten Leib zu pslegen, Kam, gepeitscht vom Herbstorfan Und durchnäßt von Schnee und Regen, Der geschäft'ge Handelsmann Levi Schmul im Wirtsbaus an.

Bechend in zufriednem Kreise Saß des Städtchens Bürgerschaft, Labte sich am Gerstensaft Und besprach sich wechselsweise Wie von Schul= und Kirchenzucht, Bon verbeerenden Kometen, Dann von Pest und Kriegesnöten Und des Alpes Zentnerwucht.

Levi grüßt' und nahm bescheiben
In der Ect' ein Plätchen ein.
Unwillsommnes barrte sein;
Schmach und Kränfung mußt' er leiden,
Statt der Ruhe sich zu freun.
Denn zur Lust der Kümmelbrüder
Brannte mit dem Pseisenspan
Bortenseld, der Seisensieder,
Ihm den Bart von hinten an.
Gellendes Gelächter trönte
Seine Großtat für und für:
Schamrot schlüpfend vor die Tür
Sucht' im Stall sich der Verhöhnte
Friedensrub und Nachtquartier.

Mitternacht mit buntler Sille Dectte Tal und Hügel schon, Alles Leben war entflohn. Aber furchtbar burch bie Stille Drang ber Keuerglocke Ton! Praffelnd schlägt die Wut der Klammen Um bes Geifenfieders Dach, Beulend läuft das Bolf zufammen, Alle Schläfer werben mach. Alles regt sich, und geschwinde Wird ber Wasserschlauch gefüllt, Dag bie Klamme, tubn und wilb, Aufgejagt vom Wirbelwinde, Den gewalt'gen Gegner finde. — Doch wer fast ein Berg und fliegt Rettenb nach bem garten Rinbe, Das im Erfer schlummernd liegt? Denn die Mutter fieht man rennen, Angst beflügelt ibren Lauf, Und verzweifelnd freischt fie auf: Laffet Saus und Sabe brennen, Reift mein Rind aus Feuersglut!

Sieh! Da zeigt mit hohem Mut, Wo die Funken sprühn und stieben, Sich ein Fremdling, eilt ins Haus, Eilt, vom Dampf zurückgetrieben, Wieder vor die Tür heraus, Blickt empor und klimmt behender Als der Marder, scheu im Lauf, Giebelwärts am Weingeländer, Bricht die Fensterpsosten auf, Eteigt hinein mit Windeseile, Knüpft indes mit Todesgraun Aller Augen aufwärts schaun, Mit gelöstem Wiegenseile Sich das Kind am Busen sest, Eilt, vom Augenblick geprest, Aus dem dampfenden Reviere, Steigt am schwankenden Spaliere Niederwärts in heitrer Lust, Legt das Kind, wie er's gefunden, Lebend an die Mutterbrust, Wendet sich und — ist verschwunden! Und das Haus, der Flammen Raub, Sinket schnell in Schutt und Staub.

Doch sowie der Morgen wieder Purpurfardig sich erneut,
Tritt der Gastwirt, still erfreut,
Zum verarmten Seisensieder,
Einen Beutel an der Hand:
Levi — spricht er —, der die Wand
Deines Giebelwerts erklommen,
Der dein Kind der Wieg' entnommen,
Levi hat mich hergesandt,
Diese Gabe dir zu reichen.
Dank und Tränen spare dir!
Seine Barschaft ließ er hier;
Doch von hinnen slugs zu weichen,
Lag sein Bündel schon geschnürt.

Die ihr Christi Namen führt, Gehet hin und tut desgleichen! (\*1812) 1816. Rarl Gottlieb Prätel.

### Die Einquartierung.

n seinem Fenster lag Herr Schmoll, Des Dörfleins Prediger, Blies sinnend und gedankenvoll Manch Wölkchen vor sich her Und sah dabei in Seelenruh Dem Durchmarsch fremder Truppen zu.

Sein Pfeischen war kaum ausgebrannt, Als eilig ein Soldat Mit einem Zettel in der Hand Zu ihm ins Zimmer trat; Mit seinem Barte, schwarz und fraus, Sah er echt martialisch aus.

Erstaunt rief Schmoll: Quartier und Bett Für einen Offizier? — Ja ja, Herr Pfarr! doch das Billet Spricht, glaub' ich, auch von mir, Der ich mit treu ergebnem Sinn Hans Spornegut, sein Reitknecht, bin.

Hier waltet wohl ein Irrtum ob, Bersette Schmoll, ei ei! Stets blieb die Pfarre doch, gottlob! Bon Einquartierung frei. Meld' er, mein Freund, nur unverzagt Dem Kommissär, was ich gesagt.

Der Ankömmling empfahl sich zwar, Doch bald mit schnellem Schritt

Kam er zurück und brachte gar Den Offizier noch mit, Der ernst, ein blübend schöner Mann, Fast schüchtern dieses Wort begann:

Daß ich Sie leiber stören muß, Herr Pfarrer, fränkt mich sehr; Allein der Kommissarius Wies nochmals mich hierher. Ich bin gleichwohl ein stiller Gast Und falle niemand gern zur Last.

Indessen ging's ein wenig bunt Im Kopf des Pfarrers her; Des Fremden Auge, Stirn und Mund — War's blindes Ungefähr — Genug, es schien ihm so bekannt, Daß er ein Weilchen sprachlos stand.

Wie ist Ihr Name? fragt er dann Berwirrt und unruhvoll. Ich, stotterte der Kriegesmann, Ich heiße — Gustav Schwoll. Wie? Gu — Gu — Gustav Schwoll! Wie? Wa —? So heiß' ich, Wohlehrwürden, ja.

Nein, rief der Pfarrer, dies Gesicht Und dieser Stimme Ton — Du bist — o leugn' es länger nicht — Ja ja, du bist mein Sohn! Nach Jahren drück' ich heut mit Lust Dich an die väterliche Brust.

Da sprach bewegt der Offizier: Wie flingt der Ton so süß!

and the state of the same of

Berzeihung, teurer Bater, mir, Der heimlich Sie verließ Und fern des Krieges blut'gen Pfad Drei lange Jahre schon betrat.

Befestigt ward durch manchen Ruß
Der Baterliebe Band,
Und Hans, der trippelnd mit dem Fuß
Noch an der Türe stand,
Rief: Wohlehrwürden, auf ein Wort!
Nicht wahr, Sie schicken uns nicht fort!
\*1818. Heinrich Döring.

# Historie von Moah.

Da trat zu ihm ber Herre bar, Der roch des Noäh Opfer sein Und sprach: Ich will dir gnädig sein, Und weil du ein so frommes Haus, So bitt dir selbst die Gnaden aus.

Fromm Noah sprach: Ach lieber Herr, Das Wasser schweckt mir gar nicht sehr, Dieweil darin erfäuset sind All sündhaft Bieh und Menschenkind. Drum möcht' ich armer alter Mann Ein anderweit Getränke ban. Da griff der Herr ins Paradies Und gab ihm einen Weinstock süß Und sprach: Den sollst du pslegen sehr! Und gab ihm guten Rat und Lebr Und wies ihm alles so und so. Der Noah ward ohn' Massen froh.

Und rief zusammen Weib und Kind, Darzu sein ganzes Hausgesind, Pflanzt' Weinberg' rings um sich herum, Der Noah war fürwahr nicht dumm! Baut' Keller dann und prest' den Wein Und füllt' ihn gar in Fässer ein.

Der Noah war ein frommer Mann, Stach ein Faß nach dem andern an Und trank es aus zu Gottes Ehr, Das macht' ihm eben kein Beschwer. Er trank, nachdem die Sündslut war, Dreihundert noch und fünfzig Jahr.

#### Mügliche Lebre.

Ein kluger Mann hieraus ersicht, Daß Weins Genuß ihm schadet nicht, Und item, daß ein guter Christ In Wein niemalen Wasser gießt, Dieweil darin erfäuset sind All sündhaft Bieh und Menschentind.

(\*1824) 1827.

August Ropisch.

# Die nachtliche Heerschau.

Berläft der Tambour sein Grab, Macht mit der Trommel die Runde, Geht emsig auf und ab.

Mit seinen entsteischten Urmen Rührt er die Schlägel zugleich, Schlägt manchen guten Wirbel, Reveill' und Zapfenstreich.

Die Trommel flinget feltsam, Hat gar einen starten Ton, Die alten toten Solbaten Erwachen im Grab bavon.

Und die im tiefen Morden Erstarrt in Schnee und Eis, Und die in Welschland liegen, Wo ihnen die Erde zu heiß,

Und die ber Nilschlamm becket Und ber arabische Sand, Sie steigen aus ihren Gräbern, Sie nehmen's Gewehr zur Sand.

Und um die zwölfte Stunde Berläßt der Trompeter sein Grab Und schmettert in die Trompete Und reitet auf und ab. Da kommen auf luftigen Pferden Die toten Reiter herbei, Die blutigen alten Schwadronen In Wassen mancherlei.

Es grinsen die weißen Schäbel Wohl unter dem Helm hervor, Es halten die Knochenhande Die langen Schwerter empor.

Und um die zwölfte Stunde Berläßt der Feldherr sein Grab, Kommt langsam hergeritten, Umgeben von seinem Stab.

Er trägt ein kleines Hütchen, Er trägt ein einfach Kleid, Und einen kleinen Degen Trägt er an seiner Seit'.

Der Mond mit gelbem Lichte Erhellt den weiten Plan, Der Mann im fleinen Hütchen Sieht sich die Truppen an.

Die Reihen präsentiren Und schultern das Gewehr, Dann zieht mit klingendem Spiele Borüber das ganze Heer.

Die Marschäll' und Generale Schließen um ihn einen Kreis, Der Feldherr fagt bem Nächsten Ins Dhr ein Wörtlein leis.

Das Wort geht in die Runde, Klingt wider fern und nah; Frankreich ist die Parole, Die Losung Sankt Helena!

Dies ist die große Parade Im elpseischen Feld, Die um die zwölfte Stunde Der tote Eäsar hält.

1829. Joseph Christian Freiherr von Bedlig.

# Des Hauses lette Stunde.

m Garten zu Schönbronnen, Da liegt der König von Rom, Sieht nicht das Licht der Sonnen, Sieht nicht den Himmelsdom.

Um fernen Infelstrande Da liegt Mapoleon, Liegt da zu Englands Schande, Liegt da zu Englands Hohn.

Im Garten zu Schönbronnen, Da liegt der König von Rom, Sein Blut ist ihm geronnen, Es stockt sein Lebensstrom. Am fernen Inselstrande Da liegt Napoleon, Liegt nicht in seinem Lande, Liegt nicht bei seinem Sohn.

Liegt nicht bei seinen Kriegern, Bei den Marschällen nicht, Liegt nicht bei seinen Siegern, Liegt in Europa nicht.

Liegt hart und tief gebettet Im fernen Meerestreis, Un Felsen angekettet, Ein toter Prometheus.

Wo Baum und Blatt und Reiser Bersengt vom Sonnenstrahl, Da liegt der große Kaiser, Der kleine Korporal.

An seinem Grabe fehlen Zyprest' und Blumenstab, Am Tage Allerseelen Besucht kein Mensch sein Grab.

So liegt er lange Jahre In öber Einsamfeit, Da flopst es an der Bahre Um mitternächt'ge Zeit.

Es klopft und rufet leise: Wach auf, du toter Helb! Es kömmt nach langer Reise Ein Gast aus jener Welt. Es flopft zum zweitenmale: Wach, großer Kaiser, auf! Es kömmt vom Erbentale Ein Bote bir herauf.

Es tlopft zum brittenmale: Wach, Bater, auf geschwind, Es tommt im Geisterstrahle Bu dir bein einzig Kind!

Da weichen Erb' und Steine, Es tut sich auf ber Sarg, Der lange die Gebeine Des größten Helden barg.

Da streckt des Kaisers Leiche Die Knochenarme aus Und zieht das Kind, das bleiche, Hinab ins Breterhaus.

Und ziehet es hernieder: So seh' ich, teurer Sohn, Seh' ich dich endlich wieder, Mein Kind Napoleon!

Und rücket an die Band: Und rücket an die Wand: Mein Kind, das ist die Breite Bon meinem ganzen Land!

Da schlingen die Gerippe Die Knochen ineinand Und liegen Lipp' an Lippe Und liegen Hand in Hand. Und zu berselben Stunde Schließt auch das Grab sich schon; Das war die letzte Stunde Bom Haus Napoleon!

1832.

Saphir.

and the same of th

## Boser Markt.

iner kam vom Königsmahle, In den Park sich zu bewegen, Aus dem Busch mit einem Male Trat ein andrer ihm entgegen; Zwischen Rock und Kamisole Briss er schnell, und die Pistole Sett' er senem auf die Brust.

Leise, leise! muß ich bitten; Was wir hier für Handel treiben, Mag vom unberufnen Dritten Füglich unbelauschet bleiben. Wollt ihr Uhren nebst Gehenken Wohl verkausen? nicht verschenken; Nehmt drei Baten ihr dafür? —

Mit Bergnügen! — Nimmer richtig Ist die Dorfuhr noch gegangen; Tut der Küster auch so wichtig, Beiß er's doch nicht anzusangen; Jeber weiß in unsern Tagen, Was die Glocke hat geschlagen; Gottlob! nun erfahr' ich's auch.

Sagt mir ferner: könnt ihr missen, Was da blinkt an euern Fingern? Meine Hausfrau, sollt ihr wissen, Ist gar arg nach solchen Dingern; Solche Kinge, solche Sterne, Wie ihr da habt, kauf' ich gerne; Nehmt drei Baten ihr dafür? —

Mit Bergnügen! — Habt ihr fünftig Diehr zu handeln, laßt mich holen; Ebel seid ihr und vernünftig, Und ich lob' euch unverhohlen. Gleich mich dankbar euch zu zeigen, Laff' ich jede Rücksicht schweigen Und verkauf' euch, was ihr wollt.

Seht ben Ring da, ben ich habe, Mur von Messing, schlecht, unscheinsam, Aber meiner Liebsten Gabe; Ach sie starb und ließ mich einsam! Nicht um einen Goldeshaufen — Aber ihr, wollt ihr ihn kaufen, Gebt mir zehn Dukaten nur. —

Mit Vergnügen! — Ei! was seh' ich? Schöner Beutel goldgeschwollen, Du gefällst mir, das gesteh' ich; Die Pistole für den vollen! Sie ist von bem besten Meister, Ruchenreuter, glaub' ich, heißt er, Nehmt sie far den Beutel bin! —

Mit Bergnügen! Nun, Geselle, Ist die Reih' an mich gekommen! Her den Beutel auf der Stelle! Her, was du mir abgenommen! Sib mir das Geraubte wieder. Gleich! ich schieße sonst dich nieder, Wie man einen Hund erschießt! —

Schießt nur, schießt nur! wahrlich, Schaben Wärt ihr fähig anzurichten, Wäre nur das Ding geladen. Ihr gefallt mir so mit nichten. Unfein dürst' ich euch wohl schelten; Abgeschlosine Händel gelten, Wierst es euch und: gute Nacht!

Ihn verlachend unumwunden, Langgebeint, mit leichten Sätzen, War er in dem Busch verschwunden Mit den eingetauschten Schätzen. Iener, mit dem Ruchenreuter In der Hand, sah nicht gescheiter Aus als Augenblicks zuvor.

(\*1833) 1834.

Chamiffo.

## Der rechte Barbier.

Mir Kinn und Wange puten, So will ich meinen langen Bart Den letten Tag noch nuten; Ja, ärgerlich, wie ich nun bin, Bor meinem Groll, vor meinem Kinn Soll mancher noch erzittern.

Holla! Herr Wirt, mein Pferd! macht fort! Ihm wird der Hafer frommen. Habt ihr Barbierer hier am Ort? Laßt gleich den rechten kommen. Waldaus waldein, versluchtes Land! Ich ritt die Kreuz und Quer und fand Doch nirgends noch den rechten.

Tritt her, Bartputer, aufgeschaut! Du sollst ben Bart mir kraten. Doch titlig sehr ist meine Haut, Ich biete hundert Baten. Nur, machst du nicht die Sache gut, Und sließt ein einz'ges Tröpflein Blut, Fährt dir mein Dolch ins Herze.

Das tpitze, kalte Gisen sah Man auf dem Tische blitzen, Und dem verwünschten Ding gar nah Auf seinem Schemel sitzen

0-1000Mg

Den grimm'gen, schwarzbehaarten Mann Im schwarzen, kurzen Wams, woran Noch schwärzre Troddeln hingen.

Dem Meister wird's zu grausig fast. Er will die Messer weten, Er sieht den Dolch, er sieht den Gast, Es packt ihn das Entsetzen; Er zittert wie das Espenlaub, Er macht sich plötlich aus dem Staub Und sendet den Gesellen.

Einhundert Baken mein Gebot, Falls du die Kunst besitzest; Doch mert' es dir, dich stech' ich tot, So du die Haut mir ritest. Und der Gesell: Den Teusel auch! Das ist des Landes nicht der Brauch. Er läuft und schieft den Jungen.

Bist du der rechte, kleiner Molch? Frisch auf! fang an zu schaben; Hier ist der Dolch, Hier ist der Dolch, Das beides ist zu haben.
Und schneidest, ripest du mich blos, So geb' ich dir den Gnadenstoß; Du wärest nicht der erste.

Der Junge benkt ber Baten, bruckst Nicht lang' und ruft verwegen: Nur still gesessen, nicht gemuckt! Gott geb' euch seinen Segen! Er seift ihn ein ganz unverdutzt, Er wetzt, er stutzt, er fratzt, er putt: Gottlob! nun seid ihr fertig. Nimm, kleiner Knirps, bein Geld nur hin, Du bist ein wahrer Teufel! Kein andrer mochte den Gewinn, Du hegtest keinen Zweifel, Es kam das Zittern dich nicht an, Und wenn ein Tröpflein Blutes rann, So stach ich doch dich nieder.

Ei, guter Herr, so stand es nicht, Ich hielt euch an der Rehle, Berzucktet ihr nur das Gesicht, Und ging der Schnitt mir fehle, So ließ ich euch dazu nicht Beit, Entschlossen war ich und bereit, Die Rehl' euch abzuschneiden. —

So so! ein ganz verwünschter Spaß! Dem Herrn ward's unbehäglich, Er wurd' auf einmal leichenblaß Und zitterte nachträglich: So so! das hatt' ich nicht bedacht, Doch hat es Gott noch gut gemacht; Ich will's mir aber merken.

\*1833.

Chamiffo.

### Wettstreit.

Die hatten großen Streit, Wer wohl am besten sänge Zur schönen Maienzeit. Der Kuckuck sprach: Das kann ich! Und hub gleich an zu schrein. Ich aber kann es besser! Fiel gleich der Esel ein.

Das tlang so schön und lieblich, So schön von fern und nah; Sie sangen alle beibe: Kuckuck, kuckuck, ia!

(\*1835) 1837. Soffmann von Fallereleben.

#### Das Erkennen.

in Wanderbursch mit dem Stab in der Hand Rommt wieder beim aus bem fremden Land. Sein haar ift bestäubt, fein Antlig verbrannt; Bon wem wird ber Bursch wohl zuerst erkannt? So tritt er ins Städtchen durchs alte Tor, Am Schlagbaum lehnt just ber Böllner bavor. Der Böllner, der war ihm ein lieber Freund, Dft batte ber Becher bie beiben vereint. Doch fieb, Freund Bollmann erfennt ihn nicht, Bu febr bat bie Conn' ibm verbrannt bas Beficht. Und weiter wandert nach furgem Gruß Der Buriche und ichüttelt ben Ctaub von bem Fuß. Da schaut aus bem Tenfter sein Schätzel fromm: Du blühende Jungfrau, viel schönen Willfomm! Doch fieb, auch bas Mägblein erkennt ibn nicht, Die Sonn' bat ju febr ibm verbrannt bas Geficht.

to be Printed in

Und weiter geht er die Strase entlang, Ein Tränlein hängt ihm an der braunen Wang'. Da wankt von dem Kirchsteig sein Mütterchen her; Bott grüß euch! so spricht er, und sonst nichts mehr. Doch sieh, das Mütterchen schluchzet vor Lust: Mein Sohn! und sinkt an des Burschen Brust. Wie sehr auch die Sonne sein Antlit verbrannt, Das Mutteraug' hat ihn doch gleich erkannt. 1837.

## Fünfmalhunderttausend Teufel.

Mamen einstens in die Welt, Admen einstens in die Welt, Aber ach! die armen Teufel Hatten keinen Heller Geld. Alle singen an zu winseln, Alle singen an zu schrein. Keiner von den armen Pinseln Wuste weder aus noch ein.

Satanas, ber alte Teufel, Lachte sich fast lahm und frumm: Gott im Himmel, diese Teufel Sind doch wahrlich gar zu dumm! Alle fratten sich die Ohren, Jeder ist ganz desperat! Jemine! wir sind verloren, Weiß denn niemand guten Rat! Da sprach Pipisar ber Kleine: Ihr seib dumm wie Bohnenstroh; Ich allein, ja, ich alleine Bin ein Teusel comme il faut! Ihr habt Durst und nichts zu trinken, Freilich ist das Teuselsqual. Seht ihr dort nicht Fenster blinken? Dorten winkt uns der Pokal.

Seht, dort ist der Rathauskeller, Dort quartieren wir uns ein; Haben wir auch keinen Heller, Hat der Wirt doch guten Wein. Sind die Türen auch verschlossen, Wer von euch verzaget noch? Wir marschieren unverdrossen Alle durch das Schlüsselloch.

Hurra! schrieen alle Teufel Und spazierten stracks hinein, Leerten schnell zehntausend Flaschen Bon dem allerbesten Wein. Sangen drauf im wilden Chore: Nichts geht über Lieb' und Wein. Und sie tranken con amore In die späte Nacht hinein.

Als der Hahn sing an zu frähen, Und die Flaschen alle leer, Und die Teufel schon betrunken, Da kam Satanas daher. Sperrte in die leeren Flaschen Die betrunknen Teufel ein Und verpichte dann die Flaschen, Zwängt' mit Draht die Pfropsen ein. Fünsmalhunderttausend Teusel Sind in Flaschen sestgebannt, Jede dieser Teuselsstaschen Wird Champagnerwein genannt. Wenn die Stöpsel munter knallen, Dessnet sich der Freude Schoß, Lieder ringsumher erschallen, Ja, dann ist der Teusel los.

1847. Eduard Maria Dettinger.



3weite Abteilung.

Lieder.



### Studentenlied.

Weil der Frühling währet, Und der Jugend Sonnenschein Unser Laub verkläret. Grab und Bahre warten nicht, Wer die Rosen jeso bricht, Dem ist der Kranz bescheret.

Unsers Lebens schnelle Flucht Leidet keinen Zügel, Und des Schicksals Eisersucht Dacht ihr stetig Flügel. Beit und Jahre sliehn davon, Und vielleichte schnist man schon An unsers Grabes Riegel.

Wo sind diese, sagt es mir, Die vor wenig Jahren Sben also, gleich wie wir, Jung und fröhlich waren? Ihre Leiber beckt der Sand, Sie sind in ein ander Land Aus dieser Welt gefahren. Wer nach unfern Bätern forscht, Mag den Kirchhof fragen; Ihr Gebein, so längst vermorscht, Wird ihm Untwort sagen. Kann uns doch der Himmel bald, Eh die Morgenglocke schallt, In unsre Gräber tragen.

Unterdessen seid vergnügt, Last den Himmel walten! Trinkt, dis euch das Bier besiegt, Nach Manier der Alten! Fort! mir wässert schon das Maul, Und ihr andern, seid nicht faul, Die Mode zu erhalten!

Dieses Gläschen bring' ich bir, Daß die Liebste lebe Und der Nachwelt bald von dir Einen Ubriß gebe! Sett ihr andern gleichfalls an, Und wenn dieses ist getan, So lebt der edle Rebe!

Um 1717. Johann Christian Gunther.

## Trostaria.

endlich bleibt nicht ewig aus, Endlich wird der Trost erscheinen; Endlich grünt der Hosfnungsstrauß, Endlich hört man auf zu weinen.

4.0190/46

Endlich bricht der Tränentrug, Endlich spricht der Tod: Genug!

Endlich wird aus Wasser Wein, Endlich kommt die rechte Stunde; Endlich fällt der Kerker ein, Endlich heilt die tiefe Wunde. Endlich macht die Stlaverei Den gefangnen Joseph frei.

Endlich, endlich kann ber Neib, Endlich auch Herodes sterben; Endlich Davids Hirtenkleid Seinen Saum in Purpur färben. Endlich macht die Zeit den Saul Zur Berfolgung schwach und faul.

Endlich nimmt der Lebenslauf Unsers Elends auch ein Ende; Endlich steht ein Heiland auf, Der das Joch der Knechtschaft wende. Endlich machen vierzig Jahr Die Berheisung zeitig wahr.

Endlich blüht die Aloe, Endlich trägt der Palmbaum Früchte, Endlich schwindet Furcht und Weh, Endlich wird der Schmerz zunichte. Endlich sieht man Freudental, Endlich, Endlich kommt einmal.

Um 1720. Johann Christian Günther.

## Ihr Schönen, höret an.

br Schönen, höret an,
Erwählet das Studieren,
Kommt her, ich will euch führen
Bu der gelehrten Bahn,
Ihr Schönen, höret an.
Ihr Universitäten,
Ihr werdet zwar erröten,
Wenn Doris disputirt,
Und Amor präsidirt,
Wenn art'ge Professores,
Charmante Auditores
Berdunkeln euern Schein,
Gebt euch geduldig drein.

Beht jum Prorektor hin, Laßt euch examiniren Und immatrikuliren, Küßt ihn vor den Gewinn, Geht jum Prorektor hin. Ihr seid nun in den Orden Der schönsten Musen worden, Wie wohl habt ihr getan! Steckt eure Degen an, Doch meidet alle Händel, Weil Adam dem Getändel Mit seinen Geistern seind, Und der Pedell erscheint. Rommt mit an's schwarze Bret,
Da ihr die Lectiones
Und Disputationes
Fein angeschlagen seht,
Rommt mit ans schwarze Bret.
Statt der genähten Tücher
Liebt nunmehr eure Bücher,
Kauft den Catalogum
Seht ins Collegium,
Da könnt ihr etwas hören
Bon schönen Liebeslehren,
Dort von Galanterie
Und Amors Courtesie.

Teilt hübsch die Stunden ein, Um neun Uhr seid bestissen, Wie art'ge Kinder müssen Galant und häuslich sein, Teilt hübsch die Stunden ein. Um zehn Uhr lernt mit Blicken Sin freies Herz bestricken, Um ein Uhr musizirt, Um zwei poetisirt, Um zwei poetisirt, Um drei Uhr lernt in Briefen Sin wenig euch vertiesen, Dann höret von der Eh, Hernach so trinkt Cossee.

Continuirt brei Jahr, Dann könnt ihr promoviren Und andere boziren, O schöne Musenschar, Continuirt drei Jahr. Ich sterbe vor Bergnügen, Wenn ihr anstatt der Wiegen Euch den Katheder wählt, Statt Kinder Bücher zählt; Ich tüßt' euch Nock und Hände, Wenn man euch Doktor nennte. Drum, Schönste, fangt doch an, Kommt zur Gelehrtenbahn!

1736. Johann Sigismund Scholze.

### Das Kanapee.

Drauf ich mir was zugute tu, Da fann ich recht bequeme liegen In meiner ausgestreckten Ruh; Tut mir's in allen Gliedern weh, So leg' ich mich aufs Kanapee.

Wenn mir vor Sorgen und Gedanken Der Kopf wie eine Drehe geht, Ja wenn mein Herz beginnt zu schwanken Als wie ein Schiff, wenn Sturm entsteht, Wenn Wind und Wellen in der See, So leg' ich mich aufs Kanapee.

Ich mag so gerne Coffee trinken, Fürwahr, man kann mich mit dem Trank Auf eine halbe Meile winken, Und ohne Coffee bin ich krank; Doch schwecket mir Coffee und Tee Am besten auf dem Kanapee. Ein Pfeischen Knaster ist mein Leben, Dies ist mein fünstes Element, Das kann der Zunge Kühlung geben, Wenn auch die Sonne heftig brennt; Ich rauche, wo ich geh und steh, Auch liegend auf dem Kanapee.

Wenn ich mich in die Länge strecke, So setzt mein Schätzchen sich zu mir Und hält mir anstatt einer Decke Ein lilienweißes Rischen für; Das fitzelt in der großen Zeh Auf meinem lieben Kanapee.

Wenn mir bei heißen Sommertagen Die Betten zu beschwerlich sind, Muß mir mein Kanapee behagen, Allwo ich tühle Ruhe sind'; Da beißen mich auch keine Flöh Auf meinem lieben Kanapee.

Sesett, ich werde auch malade, Daß ich ein Patiente bin, In Schwach: und Krantheit ich gerate, Recolligiret sich mein Sinn, Das letzte schwerzliche Abieu Bu sagen auf dem Kanapee.

Soll ich auf diesem Lager sterben, So halt' ich wie ein Lämuchen still; Ich weiß, mein Geist kann nicht verderben, Er spricht: Herr, es gescheh dein Will'! Die Seele schwingt sich in die Höh, Der Leib liegt auf dem Kanapee.

Um 1740.

#### Die Alte.

Bestand noch Recht und Billigkeit. Da wurden auch aus Kindern Leute, Da wurden auch aus Jungsern Bräute, Doch alles mit Bescheibenheit.
Es ward kein Liebling zum Berräter, Und unsre Jungsern freiten später, Sie reizten nicht der Mütter Neid.
D gute Zeit!

Bu meiner Zeit Bestiß man sich der Heimlichkeit. Genoß der Jüngling ein Vergnügen, So war er dantbar und verschwiegen, Und ist entdeckt er's ungescheut. Die Regung mütterlicher Triebe, Der Fürwit und der Geist der Liebe Fährt oftmals schon ins Flügelsleid, D schlimme Zeit!

Bu meiner Zeit Ward Pflicht und Ordnung nicht entweiht. Der Mann ward, wie es sich gebühret, Bon einer lieben Frau regieret Erot seiner stolzen Männlichkeit. Die fromme herrschte nur gelinder, Uns blieb der Hut und ihm die Kinder. Das war die Mode weit und breit.

Bu meiner Zeit War noch in Ehen Einigfeit. Ist darf der Mann uns fast gebieten, Uns widersprechen und uns hüten, Wo man mit Freunden sich erfreut. Mit dieser Neuerung im Lande, Mit diesem Fluch im Shestande Hat ein Komet uns längst bedräut. D schlimme Zeit!

1744.

Sagedorn.

### Gesellschaftslied.

Rränze bich mit mir! Schwärme mit mir, wenn ich schwärme, Ich bin wieder flug mit bir.

1744.

Johann Urnold Gbert.

#### Der Mai.

er Nachtigall reizende Lieber Ertönen und locken schon wieber Die fröhlichsten Stunden ins Jahr. Nun singet die steigende Lerche, Nun klappern die reisenden Störche, Nun schwaket der gautelnde Star.

Wie lieblich beblümt sich die Erde! Wie lieblich beblümt sich die Erde! Wie lebhaft ist iso die Welt! Die Tauben verdoppeln die Küffe, Der Entrich besuchet die Flüsse, Der lustige Sperling sein Feld. Wie gleichet doch Zephir der Floren! Sie haben sich weislich erkoren, Sie wählen den Wechsel zur Pflicht. Er flattert um Sprossen und Garben, Sie liebet unzählige Farben, Und Eifersucht kennet sie nicht.

Nun seben sich Binsen und Reime, Nun kleiden die Blätter die Bäume, Nun schwindet des Winters Gestalt; Nun rauschen lebendige Quellen Und tränken mit spielenden Wellen Die Triften, den Anger, den Wald.

Wie buhlerisch, wie so gelinde Erwärmen die westlichen Winde Das User, den Hügel, die Gruft! Die jugendlich scherzende Liebe Empsindet die Reizung der Triebe, Empsindet die schmeichelnde Luft.

Nun stellt sich die Dorsschaft in Reihen, Nun rufen euch eure Schalmeien, Ihr stampfenden Tänzer, hervor; Ihr springet auf grünender Wiese, Der Bauerknecht hebet die Liese In hurtiger Wendung empor.

Nicht fröhlicher, weiblicher, kühner Schwang vormals ber braune Sabiner Mit männlicher Freiheit den Hut. D reizet die Städte zum Neide, Ihr Dörfer voll hüpfender Freude! Was gleichet dem Landvolf am Mut?

Sageborn.

1747.

#### Der Tob.

estern, Brüder, könnt ihr's glauben? Gestern bei dem Saft der Trauben, Stellt euch mein Erschrecken für! Gestern kam der Tod zu mir.

Drohend schwang er seine Hippe, Drohend sprach das Furchtgerippe: Fort, du teurer Bacchusknecht! Fort, du hast genug gezecht!

Lieber Tod, sprach ich mit Tränen, Solltest du nach mir dich sehnen? Sieh, da stehet Wein für dich! Lieber Tod, verschone mich!

Lächelnd greift er nach bem Glase, Lächelnd macht er's auf ber Base, Auf der Pest Gesundheit leer; Lächelnd setzt er's wieder her.

Fröhlich glaub' ich mich befreiet, Als er schnell sein Drohn erneuet. Narre, für bein Gläschen Wein Denkst du, spricht er, los zu sein?

Tob, bat ich, ich möcht' auf Erben Gern ein Mediziner werden. Laß mich! ich verspreche dir Meine Kranken halb dafür.

But, wenn das ist, magst du leben! Ruft er. Nur sei mir ergeben. Lebe, bis du satt gefüßt Und des Trinkens müde bist. D wie schön klingt bies ben Ohren! Tod, bu hast mich neu geboren. Dieses Glas voll Rebensaft, Tod, auf gute Brüderschaft!

Ewig muß ich also leben, Ewig denn, beim Gott der Reben! Ewig soll mich Lieb' und Wein, Ewig Wein und Lieb' erfreun!

1747.

Leffing.

and the same of th

## Vetter Michel.

Sestern abend war Better Michel hier, Better Michel war gestern abend hier, Bestern abend war er ba. Der ein' sprach nein, der andre ja, Better Michel sprach wohl nein und ja. Better Michel war gestern abend hier, Gestern abend war er ba.

Gestern abend war Better Michel hier, Gestern abend war Better Michel da. Der Bater saß am Herd und brummt', Better Michel aber fummt. Better Michel mit dem Beutel flingt, Der Bater lacht, Better Michel singt. Better Michel war gestern abend hier, Gestern abend war er ba. Gestern abend war Better Michel hier, Gestern abend war Better Michel ba. Die Mutter saß an ihrem Rad, Better Michel in die Stube trat; Er schwaßte her, er schwaßte hin, Das war der Frau nach ihrem Sinn. Better Michel war gestern abend hier, Gestern abend war er da.

Gestern abend war Better Michel hier, Gestern abend war Better Michel da, Die Brüder kamen all' herbei, Better Michel sprach da mancherlei; Dem war's das Pferd, dem war's der Hund, Better Michel es mit allen kunnt'. Better Michel war gestern abend hier, Gestern abend war er da.

Gestern abend war Better Michel hier, Gestern abend war Better Michel ba. Better Michel war gestern abend hie, Er stieß das Mädel an das Knie, Das Mädel lacht, das Mädel schreit, Better Michel ist es, der da freit. Better Michel war gestern abend hier, Gestern abend war er da.

Bor 1750.

#### Die Alte.

anz bedächtlich sprech' ich immer:
Unfre Jungfern werden schlimmer
Und auf Eitelfeit erpicht.
Hab' ich gleich in sechzehn Jahren
Noch von Fieschen nichts erfahren,
Trau' ich doch dem Mädchen nicht.

Wird nicht bald ber Himmel strasen, Dürfen Mütter nicht mehr schlasen, Die Berführung ist zu arg. Mädchen, die noch nichts bedeuten, Wissen Dinge, die man Bräuten Noch zu meiner Zeit verbarg.

Freier ohne Bart und Tugend Reizen unfrer Töchter Jugend Zur verliebten Tändelei. Werden's junge Dinger inne, Denken sie in ihrem Sinne, Wunder welch ein Glück es sei.

Alles kennet jetzt die Liebe, Denn Gelegenheit macht Diebe Und erfahrner, als ich bin. Damals, als wir zehne schrieben, Wußten Jungfern nichts vom Lieben. Nicht wahr, Frau Gevatterin?

Ja, wir hätten kommen sollen Und die Liebe kennen wollen; Mätter wußten Rat dafür! Konnten wir doch nicht mit Ehren Nur von Liebe reden hören, So voll Tugend waren wir!

Nein, so fromm wird keine wieder, Weil man noch bei Mädchen Lieder, Liebeslieder hört und sieht. Ach, dies Singen schadet vielen, Wir, wir sungen nur beim Spielen Ober gar ein gutes Lied.

1750.

## Das Mägdchen.

Den möcht' ich gerne bei mir haben! Es ist ein allerliebst Gesicht, D sehn Sie ba, er beißt mich nicht.

Der Knabe wär' in Wachs gegossen? Ach nein, Mama; das sind wohl Possen. Das würd' ich doch wohl selber sehn, Er lächelt mir ja gar zu schön.

Er will mir wohl die Hände reichen, Gewiß, er hat nicht seinesgleichen. Mein Bruder zwar ist auch sehr sein, Das Kind scheint seiner noch zu sein.

Ach sehn Sie boch die schönen Wangen! Wer wird benn nicht darnach verlangen! Wo traf doch wohl der Puppenmann Den allerliebsten Knaben an? Mama, ich werde mich recht fränken, Wo Sie mir nicht den Knaben schenken. Ja sehn Sie nur, er bittet mich: Uch kaufe mich, ich bitte dich!

Dann will ich ihn beständig tüssen, Ich weiß, er wird mich lieben müssen. Ich will recht freundlich mit ihm tun, Er soll in meinen Armen ruhn.

Mama, versteht er nicht die Rede? Das Kind ist wohl noch gar zu blöde. Das Lächeln lernt er schon von mir, Die Kunst zu reden zeig' ich bir.

Wer könnte folchen Knaben haffen? Dlama, ich kann ihn nicht verlaffen. Dlama, nein, ich verlaß ihn nie, Ich hab' ihn lieber — ja — als Sie!

Der Knabe wird mich heiter machen, Er kann ja gar zu freundlich lachen. Er lachet fast als der Papa, Wenn er Sie zärtlich tüßt, Mama!

1752.

Johann Samuel Pagfe.

# Der Sieg über sich selbst.

Die Kunst, sich selber zu bezwingen, Kenn' ich, ich fenne ste allein. Es lehrt kein Dotter und Professer Sie leichter, gründlicher und besser: Trinft Bein! Dies lernt euch meife fein.

Müßt ibr ench por Markolphen beugen, Sebt ibr ibn täglich bober fteigen, Man weist euch ab, läßt Rarren ein: D laft fie Cour einander machen Und schleicht, die Narren zu belachen, Bum Bein! Da seid ibr groß, er tlein.

Zwingt euch Gelaftens Bluck jum Reibe, Euch fleibet Woll', ihn Samt und Seibe, 3hr geht, er muß gefahren fein: Er fabre und berechne Schulden! Beht ihr und gebt den letten Gulden Kur Wein! Co schlaft ihr rubig ein.

Wenn sich die Nachbarn mit euch ganten, Und eure fampfenben Gebanten Den Tod jum minbften ihnen braun, So lauft ja nicht jum Abvofaten! Ihr fonnt euch felbft am flugften raten: Trinft Bein! So werbet ibr verzeibn.

Wenn Chloris ewig graufam bleibet Und Spott mit euerm Zeuer treibet, Dag eure Mufen fläglich schrein, Co gittert nicht vor euer Leben; Statt euch mit Gifte ju vergeben, Trinft Bein! Co wird es euch gereun.

1758.

Chriftian Felix Beife.

#### Un Leukon.

Mofen pflücke, Rosen blühn, Morgen ist nicht heut! Keine Stunde laß entsliehn, Flüchtig ist die Zeit!

Trink und kusse! Sieh, es ist Heut Gelegenheit; Weist du, wo du morgen bist? Flüchtig ist die Zeit!

Aufschub einer guten Tat Hat schon oft gereut — Hurtig leben ist mein Rat, Flüchtig ist die Zeit!

1764.

Gleim.

# Trauriges Echo einer alten Jungfer.

mbreas, lieber Schutpatron! Gib mir einmal einen Mann! Räche doch nur meinen Hohn, Sieh mein liebes Alter an! Soll ich allen Trost verscharren? — Harren!

Sarren? Ei bu scherzt mit mir, Meine Schönheit ist babin; Aber was kann ich bafür, Daß ich nicht mehr schöne bin? Krieg' ich einen oder keinen? — Einen!

Einen frieg' ich? Das ist schön! Wird er auch beständig sein? Wird er auch zu andern gehn? Oder sucht er mir allein Und sonst keiner zu gefallen? — Allen!

Allen? Ei das wär' nicht gut! Ist er schön und wohlgestalt? Und ein Kerl, der viel vertut? Ist's ein Witwer? Ist er alt? Ist er laulicht oder kältlich? — Aeltlich!

Alektlich? Aber doch galant? Aber sage mir geschwind, Wer ihm etwa noch verwandt, Und wer seine Freunde sind. Sind sie auch wohl meinesgleichen? — Leichen!

Leichen? D, so erbt er viel! Hat er auch ein eigen Haus, Wenn er mich nun holen will? Und wie sieht es sonsten aus? Ist es auch von hübscher Länge? — Enge! Enge? Nun, wer fragt barnach! Wenn er nur ein breiters schafft. Doch wie steht's ums Schlafgemach? Sind die Betten auch von Tafft, Da ich brinnen schlafen werde? — Erde!

Erbe? Das klingt wunderlich, Und ein recht nachdenklich Wort. Andre's, sag, ich bitte dich, Sage mir doch auch den Ort, Wo du mir ihn aufgehoben. — Oben!

Dben hat er seinen Plat? Ach, nun merk' ich meine Not, Der so keusch beschriebne Schat Ist wohl endlich gar der Tod? Ist mir gar nichts übrig blieben? — Lieben!

Lieben soll ich? Ja, das Grab! Ach, ich komm' von aller Kraft, Niemand pflückt die Rosen ab! D, wo ich mich nur hinwende, Geht es mit mir gar zu Ende!— Ende!

1765. Innocent Wilhelm von Beuft.

#### Die fleinen Leute.

n Liliput — ich glaub' es kaum, Doch Swift erzählt's — sind Leute, So groß als ungefähr mein Daum; Man bent' erst in der Weite! Da mussen sie gewiß so klein Als eine Mücke bei uns sein.

D wär' ich bort, wie groß wär ich! Man nennte mich den Riesen. Und mit den Fingern würd' auf mich, Wo man mich säh', gewiesen. Dort, sprächen sie, dort gehet er! Und vor mir ging' das Schrecken her.

Doch wenn ich nun nicht klüger wär'
Als ist, sie aber wären
Sesitteter, verständiger,
Wie? würden sie mich ehren?
Ich glaube kaum. Sie würden schrein:
Broß an Gestalt, am Geiste klein!

1766. Ehristian Felix Weiße.

Der großmutige Liebhaber.

ch liebte nur Ismenen, Ismene liebte mich. Mit unverfälschten Tränen Setreu verließ ich dich. Noch fühl' ich gleiche Triebe, Und du fliehst mein Gesicht; Beweg ihr Herz, o Liebe, Nur straf Ismenen nicht!

Wie oft hast du geschworen, Du liebtest mich allein, Sonst sollt' dein Reiz verloren, Dein Antlit schrecklich sein. Aus Liebe zu Narzissen Bergist du Schwur und Pflicht. D rühre sein Gewissen, Nur straf Ismenen nicht!

Sier unter diesen Buchen Gabst du mir Strauß und Band. Dort kamst du mich zu suchen, Hier nahmst du meine Hand. Dort gabst du mit Erröten Den Ring, den Untreu bricht — Gedanken, die mich töten, Ach strast Ismenen nicht!

Du grubst in biese Linde Mit eignen Händen ein: Wer untren wird, der sinde Hier seinen Leichenstein. Schont, Götter, schont Ismenen, Die selbst ihr Urteil spricht! Mein Grab soll euch versöhnen, Nur straft Ismenen nicht!

1766.

Graf von Schlieben.

= 1.71 Och

## Der Aufschub.

Sprechen immer träge Leute, Morgen! Heute will ich ruhn, Morgen jene Lehre fassen, Morgen diesen Fehler lassen, Morgen dies und senes tun!

Und warum nicht heute? Morgen Kannst du für was anders sorgen! Jeder Tag hat seine Pflicht. Was geschehn ist, ist geschehen, Dies nur kann ich übersehen; Was geschehn kann, weiß ich nicht.

Wer nicht fortgeht, geht zurücke, Unfre schnellen Augenblicke Gehn vor sich, nie hinter sich. Das ist mein, was ich besitze, Diese Stunde, die ich nütze; Die ich hoss?

Jeder Tag, ist er vergebens, Ist im Buche meines Lebens Nichts, ein unbeschriebnes Blatt. Wohl denn! morgen so wie heute Steh' darin auf seder Seite Bon mir eine gute Tat!

1769.

Christian Felig Beife.

### Phidile.

Gine Romange.

ch war nur sechzebn Sommer alt, Unschuldig und nichts weiter Und kannte nichts als unsern Wald, Als Blumen, Gras und Kräuter.

Da fam ein fremder Jüngling her, Ich hatt' ihn nicht verschrieben, Ich wuste nicht, wohin, woher, Der fam und sprach von lieben.

Er hatte schönes, langes Haar Um seinen Nacken weben, So einen Nacken, als ber war, Hab' ich noch nie gesehen!

Sein Auge, himmelblau und klar, Schien freundlich was zu flehen, So blau und freundlich, als das war, Hab' ich's noch nie gesehen!

Und sein Gesicht — wie Milch und Blut, Nie hab' ich's so gesehen, Und was er sagte, war sehr gut, Nur konnt' ich's nicht verstehen.

Er ging mir allenthalben nach Und füßte mir die Hände, Bald seufzt' er: D! bald seufzt' er: Ach! Und brückte sie behende.

Ich sah ihn oftmals freundlich an Und fragte, was er meinte; Da siel der junge, schöne Mann Mir um den Hals und weinte. Das hat mir keiner noch getan, Doch war mir's nicht zuwider, Und meine beiden Augen sahn Auf meinen Busen nieder.

Ich sagt' ihm nicht ein einzigs Wort, Als ob ich's übel nähme, Kein einzigs — und er flohe fort! Wenn er doch wiederkäme!

1770.

Claudius.

#### Trinklied.

Das kann ich euch versichern, Mehr als Apoll, der Leiermann, Mit seinen Notenbüchern.

Des Armen ganzer Reichtum ist Die goldbemalte Leier, Bon der er prahlet, wie ihr wist, Sie sei entsetlich teuer.

Doch borgt ihm auf sein Instrument Rein Kluger einen Heller; Denn schönere Musik ertont In Bater Evans Reller.

Und ob sich Phobus gleich vornan Mit seiner Dichtkunst blähet, So ist doch Bacchus auch ein Mann, Der seinen Bers verstehet. Wie mag am waldigten Parnaß Wohl sein Diskant gefallen? Hier sollte Libers Kantorbaß Gewißlich besser schallen.

Auf! last uns ihn für den Apoll Zum Dichtergott erbitten! Denn er ist gar vortrefflich wohl Bei großen Herrn gelitten.

Apollo muß gebückt und krumm In Fürstenfäle schleichen; Allein mit Bacchus gehn sie um Als wie mit ihresgleichen.

Dann wollen wir auf den Parnaß Bor allen andern Dingen Das große Heidelberger Faß Boll Nierensteiner bringen!

Statt Lorbeerhainen wollen wir Dort Rebenberge pflanzen Und um gefüllte Tonnen schier Wie die Bacchanten tanzen.

Man lebte so nach altem Brauch Bisher dort allzu nüchtern; Drum blieben die neun Jungfern auch Bon je und je so schüchtern.

Ha! Zapften sie sich ihren Trank Aus Bacchus Nektartonnen, Sie jagten Blödigkeit und Zwang In Klöster zu den Nonnen! Fürwahr! Sie ließen nicht mit Düh Zur kleinsten Gunst sich zwingen, Und ungerufen würden sie Uns in die Arme springen.

1771.

Bürger.

#### Baterlandslied

jum Singen für Johanna Elifabeth von Binthem.

ch bin ein deutsches Mädchen! Mein Aug' ist blau, und sanst mein Blick; Ich hab' ein Herz, Das edel ist und stolz und gut.

Ich bin ein beutsches Mäbchen! Born blickt mein blaues Aug' auf den, Es haßt mein Herz Den, ber sein Baterland verkennt.

Ich bin ein beutsches Mäbchen, Erköre mir kein ander Land Zum Baterland, Wär' mir auch frei bie große Wahl!

Ich bin ein beutsches Mäbchen! Dein hohes Auge blickt auch Spott, Blickt Spott auf den, Der Säumens macht bei dieser Wahl.

Du bist tein beutscher Jüngling, Bist dieses lauen Säumens wert, Des Baterlands Nicht wert, wenn bu's nicht liebst wie ich! Du bist kein beutscher Jüngling! Mein ganzes Herz verachtet dich, Ders Baterland Berkennt, dich Fremdling und dich Tor!

Ich bin ein beutsches Mäbchen! Mein gutes, edles, stolzes Herz Schlägt laut empor Beim suffen Namen Baterland!

So schlägt mir's einst beim Namen Des Jünglings nur, der stolz wie ich Aufs Baterland, But, edel ist, ein Deutscher ist!

177 1.

Rlopflocf.

## Elegie an Dorinde.

leberströmt die Seele, die dich liebt; Das ist einer von den Augenblicken, Die zu sparsam mir das Schicksal gibt! Ein Gefolge trüber, schwarzer Stunden Drängt sich dicht um meine Jugend her; Augenblicke sind mir froh entschwunden, Aber Jahre trüb und freudenleer.

Sh ich dich, mit dir die Liebe kannte, Da schon war es, als mein weiches Herz Bon der Freundschaft süßer Lust entbrannte, Aber öster von der Freundschaft Schmerz. Ach, wie manchen rift von meiner Seiten Tod, dein Urm, und Trennung, du, dahin! Wenig Freude, viele Bitterkeiten Sind mein Los, seit ich geworden bin.

Teile nicht bas Los von biesen Tagen,
Sanftes Mädchen, weine nicht um mich!
Nicht zur Schwermut, nicht zu sinstern Klagen,
Nur zur Freude schuf der Himmel dich.
D vergiß, vergiß, was oft mit Blicken,
Oft mit Worten beine Seele sprach!
Sieh, den Leiden, welche jest mich drücken,
Folgt vielleicht noch größres Leiden nach.

Doch wenn einst mir Tage voller Freude, Gleich der Sonn' aus trüber Nacht, entstehn, Sanstes Mädchen, o, dann laß uns beide Treu vereint den Pfad des Lebens gehn! Mit erleichtertem, vergnügtem Herzen Danken wir der Borsicht dann, daß sie Endlich uns nach überstandnen Schmerzen Den Genuß des schönsten Glücks verlieh.

1771. Johann Joachim Efchenburg.

### Klagelied eines Bauern.

Bum Kirmestanz im Reihen, Es freut sich alles, aber mich Kann fürder nichts erfreuen. Für mich ist Spiel und Tanz vorbei, Das Lachen ist vorüber, Ich hasse Lieder und Schalmei, Und Klagen sind mir lieber.

Denn ach! mein Hannchen fehlet mir, Nie kann ich sie vergessen, Ich weiß zu gut, was ich in ihr Für einen Schatz besessen.

Unschuldig war sie wie ein Lamm, Tat niemand was zuleide Und lebte fromm und tugendsam Bu aller Menschen Freude.

Sie hatte Wangen voll und rund Und sanfter noch als Pfirschen, Ein blaues Lug' und einen Mund, Der röter war als Kirschen.

Die Blicke nicht ertragen, Und wenn sie lachte, mußte man Die Augen niederschlagen.

Wie bin ich neulich noch mit ihr Am Maientag gesprungen! Bis an den Abend tanzten wir Und schäferten und sungen.

Da nahm sie meinen Hut und wand Geschwinder, als ich's dachte, Um ihn ein pappelgrünes Band Und sah sich um und lachte.

a substitution to

D Gott! Wer hätte da gedacht, Als ich sie dankbar füßte, Daß ich sobald die grüne Tracht In schwarze wandeln müßte?

Nun darst du, liebes Band, um mich Nicht mehr im Winde rauschen; Herunternehmen muß ich dich Und gegen Flor vertauschen!

Den Gottesacker will ich mir Zum liebsten Ort erwählen Und manchen Abend mich von hier Zu Hannchens Grabe stehlen.

Da will ich es mit Majoran Und Maßlieb überfäen, Ein schwarzes Kreuz mit Versen bran Soll in der Mitte stehen.

Ein Mprtenkranz soll an der Wand Bon unsrer Kirche prangen, Und neben ihm das grüne Band Bum Angedenken hangen.

In seber Predigt sit, ich dann Dem Kranze gegenüber. Seh' ihn mit nassen Augen an Und härme mich darüber.

Bis endlich, wenn es Gott gefällt, Es meinem Wunsch gelinget, Und er mich auch aus dieser Welt Bu meinem Hannchen bringet.

1773. Johann Martin Miller.

#### Weihelied.

Etimmt an mit hellem, hohem Mlang, Etimmt an das Lied der Lieder, Des Baterlandes Hochgefang, Das Waldtal hall' es wider.

Der alten Barden Baterland, Dem Baterland der Treue, Dir, niemals ausgefungnes Land, Dir weihn wir uns aufs neue!

Bur Uhnentugend wir uns weihn, Bum Schutze beiner Hütten, Wir lieben deutsches Fröhlichsein Und alte deutsche Sitten.

Die Barben follen Lieb' und Wein, Doch öfters Tugend preisen Und follen biedre Männer sein In Taten und in Weisen.

Ihr Kraftgefang soll himmelan Mit Ungestüm sich reißen, Und jeder rechte beutsche Mann Soll Freund und Bruder heißen!

1773 (1775).

Claudius.

#### Bei dem Grabe meines Vaters.

riede sei um diesen Grabstein her! Sanfter Friede Gottes! Ach, sie haben Einen guten Mann begraben, Und mir war er mehr.

Träufte mir von Segen, dieser Mann, Wie ein milder Stern aus bessern Welten! Und ich kann's ihm nicht vergelten, Was er mir getan!

Er entschlief; ste gruben ihn hier ein. Leiser, sußer Trost, von Gott gegeben, Und ein Ahnden von dem ew'gen Leben Duft' um sein Gebein!

Bis ihn Jesus Christus, groß und hehr, Freundlich wird erwecken — ach, sie haben Einen guten Mann begraben, Und mir war er mehr!

1773.

Claudius.

a statistifu

## Un den Schöpfer.

Dich, Bater der Natur! Und frommen Dank dir geben Auf dieser stillen Flur. Dir dant' ich jede Freude, Dir dant' ich jeden Schmerz, Doch mehr als biese beibe Ein weichgeschaffnes Herz.

Von beinen Schöpferhänden Ging alles aus, was ist; Du bist an allen Enden, Wie du Erhalter bist.

Ich höre dich im Sturme, Ich sehe dich im Tau, Im Walfisch, in dem Wurme Wie in der stillen Au.

Es lispelt mir die Quelle, Die aus dem Felsen fließt, Von dir in jeder Welle, Daß du ihr Schöpfer bist.

Wenn die erhitten Lüfte Dein Abendwind erfrischt, Und füßer Blumen Düfte Sein linder Hauch vermischt;

Wenn dir die Haine schallen, So hör' ich beinen Ruf Und preise dich mit Lallen, Der so viel Schönes schuf.

Georg Ernft von Rüling.

1773.

#### Minnelied.

er Holdseligen
Sonder Want
Sing' ich fröhlichen
Minnesang!
Denn die Reine,
Die ich meine,
Bibt mir lieblichen Habedant.

Ach! bin inniglich Minnewund, Gar zu minniglich Dankt ihr Mund; Lacht so grußlich Und so kußlich, Daß mir's bebt in bes Herzens Grund.

Gleich ber sonnigen Beilchenau Glänzt ber wonnigen Augen Blau; Frisch und ründchen Ist ihr Mündchen Wie die knospende Ros' im Tau.

Ihrer Wängelein Lichtes Rot Hat kein Engelein, So mir Gott! Eia, säß ich Unablässig Bei ber Preislichen bis zum Tod!

Bog.

## Lied eines alten schwäbischen Ritters an seinen Sobn.

Aus bem 12. Jahrhundert.

Meinem Arm wird er zu schwer. Nimm den Schild und dies Geschoß! Tummle du forthin mein Roß!

Siehe, dies nun weiße Haar Deckt der Helm schon funfzig Jahr; Jedes Jahr hat eine Schlacht Schwert und Streitart stumpf gemacht.

Herzog Rudolf hat dies Schwert, Urt und Kolbe mir verehrt; Denn ich blieb dem Herzog hold Und verschmähte Heinrichs Sold.

Für die Freiheit floß bas Blut Seiner Rechten; Rudolfs Mut Tat mit seiner linken Hand Noch dem Franken Widerstand.

Nimm die Wehr und wappne dich! Kaiser Konrad rüstet sich. Sohn, entlaste mich des Harms Db der Schwäche meines Urms! Zücke nie umsonst dies Schwert! Für der Bäter freien Herd! Sei behutsam auf der Wacht! Sei ein Wetter in der Schlacht!

Immer sei zum Kampf bereit! Suche stets den wärmsten Streit! Schone des, der wehrlos fleht! Haue den, der widersteht!

Wenn dein Saufe wankend steht, Ihm umfonst das Fähnlein weht, Trope dann, ein fester Turm, Der vereinten Feinde Sturm!

Deine Brüber fraß bas Schwert, Sieben Knaben, Deutschlands wert; Deine Mutter härmte sich, Stumm und starrend, und verblich.

Einsam bin ich nun und schwach; Aber, Knabe, beine Schmach Wär' mir herber tausendmal Denn ber sieben andern Fall!

Drum so scheue nicht den Tod Und vertraue beinem Gott! So du kämpfest ritterlich, Freut bein alter Bater sich!

1774. Friedrich Leopold Graf ju Stolberg.

## Lied eines deutschen Knaben.

Dein Arm wird stark, und groß mein Mut; Gib, Bater, mir ein Schwert! Berachte nicht mein junges Blut! Ich bin der Bäter wert.

Ich sinde fürder keine Ruh Im weichen Knabenstand. Ich stürb', o Bater, stolz wie du, Den Tod fürs Baterland!

Schon früh in meiner Jugend war Mein täglich Spiel der Krieg; Im Bette träumt' ich nur Gefahr Und Wunden nur und Sieg.

Mein Felbgeschrei erweckte mich Aus mancher Türkenschlacht, Noch jüngst ein Faustschlag, welchen ich Dem Bassa zugedacht.

Da neulich unfrer Krieger Schar Auf dieser Straße zog, Und wie ein Bogel der Hufar Das Haus vorüberstog:

Da gaffte starr und freute sich Der Knaben froher Schwarm; Ich aber, Bater, härmte mich Und prüfte meinen Arm. Mein Arm wird start, und groß mein Mut; Gib, Bater, mir ein Schwert! Berachte nicht mein junges Blut! Ich bin der Bäter wert.

1774. Friedrich Leopold Graf ju Stolberg.

# Elegie auf ein Landmadchen.

Bom bemoosten Kirchenturm herab. Bäter weinen, Kinder, Mütter, Bräute, Und der Totengräber gräbt ein Grab. Angetan mit einem Sterbefleide, Eine Blumenfron' im blonden Haar, Schlummert Röschen, so der Mutter Freude, So der Stolz des Dorfes war.

Ihre Lieben, voll des Mißgeschickes, Denken nicht an Pfänderspiel und Tanz, Stehn am Sarge, winden nasses Blickes Ihrer Freundin einen Totenkranz. Ach! kein Mädchen war der Tränen werter, Als du gutes, frommes Mädchen bist, Und im Himmel ist kein Geist verklarter, Als die Seele Röschens ist.

Wie ein Engel stand im Schäferkleibe Sie vor ihrer kleinen Hüttentür, Wiesenblumen waren ihr Geschmeibe, Und ein Beilchen ihres Busens Zier; Ihre Fächer waren Bephirs Flügel, Und der Morgenhain ihr Putzemach, Diese Silberquellen ihre Spiegel, Ihre Schminke dieser Bach.

Sittsamkeit umfloß wie Mondenschimmer Ihre Rosenwangen, ihren Blick; Nimmer wich der Seraph Unschuld, nimmer Bon der holden Schäferin zurück. Iünglingsblicke taumelten voll Feuer Nach dem Reiz des lieben Mädchens hin, Aber keiner als ihr Bielgetreuer Rührte jemals ihren Sinn.

Reiner als ihr Wilhelm! Frühlingsweihe Rief die Ebeln in ben Buchenhain, Angeblinkt von Maienhimmelbläue Flogen sie ben deutschen Ringelreihn. Röschen gab ihm Bänder mancher Farbe, Kam die Ernt', an seinen Schnitterhut, Saß mit ihm auf einer Weizengarbe, Lächelt' ihm zur Arbeit Mut.

Band den Weizen, welchen Wilhelm mähte, Band und äugelt' ihrem Liebling nach, Bis die Kühlung kam, und Abendröte Durch die falben Westgewölfe brach. Ueber alles war ihm Röschen teuer, War sein Taggedanke, war sein Traum. Wie sich Röschen liebten und ihr Treuer, Liebten sich die Engel kaum.

Wilhelm! Wilhelm! Sterbeglocken hallen, Und die Grabgesänge heben an, Schwarzbestorte Trauerleute wallen, Und die Totenkrone weht voran. Wilhelm wantt mit seinem Lieberbuche Nasses Auges an das offne Grab, Trocknet mit dem weißen Leichentuche Sich die hellen Tränen ab.

Schlummre sanst, du gute, fromme Seele, Bis auf ewig dieser Schlummer slieht! Wein' auf ihrem Hügel, Philomele, Um die Dämmerung ein Sterbelied. Weht wie Harsenlispel, Abendwinde, Durch die Blumen, die ihr Grab gebar! Und im Wipfel dieser Kirchhostlinde Nist' ein Turteltaubenpaar.

1775.

Söltv.

## Das Schwabenmadchen.

ch Mabchen bin aus Schwaben, Und braun ist mein Gesicht; Der Sachsenmädchen Gaben Besitz' ich freilich nicht.

Die können Bücher lesen, Den Wieland und ben Gleim, Und ihr Gezier und Wesen Ist süß wie Honigseim.

Der Svott, mit dem sie stechen, Ist scharf wie Nabelspit; Der Wit, mit dem sie sprechen, Ist nur Romanenwitz. Mir fehlt zwar diese Gabe, Fein bin ich nicht und schlau; Doch friegt ein braver Schwabe An mir 'ne brave Frau.

Das Tändeln, Schreiben, Lesen Macht Mädchen widerlich; Der Mann vor mich erlesen, Der liest einmal vor mich.

Hör, Jüngling! Bist aus Schwaben? Liebst du dein Baterland? So komm, du follst mich haben, Schau, hier ist meine Hand!

1775.

Schubart.

### Lotte bei Werthers Grabe.

Und gebüsten hast du — ausgerungen, Abgeblutet die Beleidigungen Und gebüst für deine Bärtlichkeit! D warum — D! daß ich dir gefallen! Hätte nie mein Auge dich erblickt, Hätte nimmer von den Mädchen allen Das verlobte Mädchen dich entzückt! Jede Freude, meiner Seele Frieden Ist dahin, auch ohne Wiederkehr! Ruh und Glücke sind von mir geschieden, Und mein Albert liebt mich nun nicht mehr. Einsam weil' ich auf der Rasenstelle, Wo uns ost der späte Mond belauscht,

Jammernd irr' ich an ber Gilberquelle, Die uns lieblich Wonne zugerauscht. Bis jum Lager, wo ich traum' und leibe, Mengsten Schrecken meine Phantafie, Blutig mandelst bu im Sterbefleibe Dit ben Waffen, die ich felbst bir lieb. Dann erwach' ich bebend und ersticke Noch ben Seufzer, ber mir ichon entrann, Bis ich weg von Alberts finsterm Blicke Dich zu beinem Grabe ftehlen fann. Beilige mit frommen, falten Bergen Gebn vorüber und — verdammen bich; Ich allein, ich fühle beine Schmerzen, Teures Opfer, und beweine bich! Werbe weinen noch am letten Tage, Wenn ber Richter unfre Tage wiegt, Und nun offen auf ber furchtbarn Wage Deine Schuld und beine Liebe liegt. Dann wo Lotte fenen suffen Trieben Gern begegnet, bie fie bier verwarf, Bor ben Engeln ibren Werther lieben, Und ibr Albert nicht mehr gurnen barf: Dann, ol brang' ich ju bes Thrones Stufen Dich an meines Alberts Seite gu, Rufen wird er felbit, verfobnet rufen: 3ch vergeb' ibm, o, verschone bu! Und ber Richter wird Berschonung winten; Ruh empfängst bu nach ber langen Pein, Und in einer Mprtenlaube trinfen Bir die Seligfeit bes Simmels ein.

1775. 30h. Seinrich Freiherr von Reigenfieln.

#### Un Solly.

ch hab' ein kleines Hüttchen nur, Steht fest auf einer Wiesenstur, Un einem Bach, und Bach ist schön; Willst mit ins Hüttchen gehn?

Um Hüttchen klein fleht groß ein Baum, Bor welchem siehst das Hüttchen kaum, Schützt gegen Sonne, Kält' und Wind All', die darinnen sind.

Sitt auf dem Baume Nachtigall, Singt auf dem Baum fo füßen Schall, Daß, wer den Baum vorübergeht, Horcht, lange stille steht.

Fließt unterm Baume hell ber Bach, Schwätzt alles süß dem Bogel nach; In diesem Hüttchen bin allein; Mag's länger boch nicht sein.

In diesem Hüttchen König bin, Schläft immer sich so süß barin, Daß man, in süßen Schlaf gesentt, Nicht ans Erwachen benkt.

D bu, mein Liebstes auf ber Welt! Das Hüttchen bir gewiß gefällt. Bist zärtlich, rauhe Winde wehn, Willst mit ins Hüttchen gehn?

Gleim.

1775.

#### Un die Matur.

Laft mich gehn auf beiner Spur; Leite mich an beiner Hand Wie ein Kind am Gängelband.

Wenn ich bann ermübet bin, Sint' ich bir am Busen hin, Atme reine Himmelslust, Hangend an der Mutter Brust.

D wie wohl ist mir bei dir! Will dich lieben für und für. Laß mich gehn auf beiner Spur, Süße, heilige Natur.

1775. Friedrich Leopold Grafju Stolberg.

#### Mailied.

Der Mai beginnt, Die Blüten keimen Den Gartenbäumen, Und Bogelschall Tönt überall.

Pflückt einen Kranz Und haltet Tanz Auf grünen Aluen, Ihr schönen Frauen, Pflückt einen Krang Und haltet Tang!

Wer weiß, wie bald Die Glocke schallt, Da wir des Maien Uns nicht mehr freuen, Wer weiß, wie bald Sie leider! schallt.

Drum werdet froh, Gott will es so, Der uns das Leben Bur Lust gegeben; Genießt die Zeit, Die Gott verleiht!

(\*1773) 1776.

Sölty.

### Frühlingslied.

Die kleinen Maienglocken blühn Und Schlüsselblumen drunter; Der Wiesengrund Ist schon so bunt Und malt sich täglich bunter.

Drum komme, wem der Dai gefällt, Und freue sich der schönen Welt Und Gottes Batergüte, Die diese Pracht Hervorgebracht, Den Baum und seine Blüte! (\*1773) 1776.

Höltp.

## Abschiedslied.

An Esmarch.

Reder schlägt die Augen nieder, Und ber hohen Freudenlieder Schallet heute keines.

Mun, so soll ein Trauerlied Dir, o Freund, erschallen! Trinket seber ihm zur Ehre, Ach, und laßt der Trennung Zähre In den Becher fallen!

Beuch in fernes Land und denk Unfers Bunts hienieden! Dort am Sternenhimmel, Bester, Knüpft die Ewigkeit ihn fester! Leb indes in Frieden!

Ebel warest du und treu, Fromm und deutsches Herzens! Bleib es, Lieber! Ebeln Seelen Kann's an Freunden nirgends sehlen, Und vergiß des Schmerzens! Heilig war uns mancher Tag, Mancher Abend heilig. Freundschaft gab uns alles Gutes, Freundschaft macht' uns hobes Mutes, Ach, und schwand so eilig!

Nun noch eins zuguterletzt, Unserm Freund zu Ehren! Heute sind wir noch vereinet; Morgen, wenn die Stund' erscheinet, Fließen unsre Zähren!

(\*1773) 1776. Johann Martin Miller.

## Frischen an den Mai.

Die Bäume wieder grün
Und laß mir an dem Bache
Die kleinen Beilchen blühn!
Wie möcht' ich doch so gerne
Ein Blümchen wieder sehn!
Ach, lieber Mai, wie gerne
Einmal spazieren gehn!

In unster Kinderstube Wird mir die Zeit so lang; Bald werd' ich armer Bube Bor Ungeduld noch frank. Auch bei den kurzen Tagen Muß ich mich obendrein Mit den Bokabeln plagen Und immer sleißig sein. Mein neues Steckenpferdchen Muß jetzt im Winkel stehn, Denn draußen in dem Gärtchen Kann man vor Schnee nicht gehn. Im Zimmer ist's zu enge Und stäudt auch gar zu viel, Und die Mama ist strenge, Sie schilt aufs Kinderspiel.

Um meisten aber dauert Mich Fietchens Herzeleid; Das arme Mädchen lauert Auch auf die Blumenzeit. Umsonst hol' ich ihr Spielchen Bum Beitvertreib heran; Sie sitt in ihrem Stühlchen Und sieht mich kläglich an.

Ach wenn's doch erst gelinder Und grüner draußen wär'! Komm, lieber Mai, wir Kinder, Wir bitten gar zu sehr! D komm und bring vor allen Uns viele Rosen mit! Bring auch viel Nachtigallen Und schöne Kuckucks mit!

1776.

Christian Abolf Dverbed.

#### Trinklied.

Gewährt uns Bater Rhein; Ich geb' es zu, ein Kuß ist süß, Doch süßer ist der Wein.
Ich bin so fröhlich wie ein Reh, Das um die Quelle tanzt,
Wenn ich den lieben Schenktisch seh'
Und Gläser drauf gepflanzt.

Was kümmert mich die ganze Welt, Wenn's liebe Gläslein winkt, Und Traubensaft, der mir gefällt, An meiner Lippe blinkt? Dann trink' ich wie ein Götterkind Die volle Flasche leer, Daß Glut mir durch die Abern rinnt, Und tauml', und fordre mehr.

Die Erbe wär' ein Jammertal, Wie unser Pfarrer spricht, Des Menschen Leben Müh und Qual, Hätt' er ben Rheinwein nicht. Der macht die kalte Seele warm, Der allerkleinste Tropf Bertreibt den ganzen Grillenschwarm Dem Becher aus dem Kopf.

Das ist die wahre Panazee, Der ist für alles gut, Er heilet Hirn= und Magenweh, Und was er weiter tut.

a a state of

Drum lebe bas gelobte Land, Das uns ben Wein erzog! Der Winzer, ber ihn pflanzt' und band, Der Winzer lebe hoch!

Und jeder schönen Winzerin, Die uns die Trauben las, Weih' ich wie meiner Königin Ein volles Deckelglas! Es lebe jeder deutsche Mann, Der seinen Rheinwein trinkt, So lang' er's Kelchglas halten kann, Und dann zu Boden sinkt!

1776.

Sölty.

### Rheinweinlied.

Sefränzt mit Laub den lieben, vollen Becher Und trinkt ihn fröhlich leer! In ganz Europia, ihr Herren Zecher, Ist solch ein Wein nicht mehr!

Er kommt nicht her aus Hungarn, noch aus Polen, Noch wo man Franzmännsch spricht; Da mag Sankt Beit, der Ritter, Wein sich holen! Wir holen ihn da nicht.

Ihn bringt das Baterland aus seiner Fülle. Wie wär' er sonst so gut? Wie wär' er sonst so edel, wär' so stille Und doch voll Kraft und Mut! Er wächst nicht überall im beutschen Reiche, Und viele Berge, hört! Sind, wie die weiland Kreter, faule Bäuche Und nicht der Stelle wert.

Thüringens Berge, zum Exempel, bringen Gewächs, sieht aus wie Wein, Ist's aber nicht; man kann babei nicht singen, Dabei nicht fröhlich sein.

Im Erzgebirge bürft ihr auch nicht suchen, Wenn ihr Wein finden wollt; Das bringt nur Silbererz und Koboltkuchen Und etwas Laufegold.

Der Blocksberg ist der lange Herr Philister, Er macht nur Wind, wie der; Drum tanzen auch der Auckuck und sein Küster Auf ihm die Areuz und Quer.

Am Rhein, am Rhein, da wachsen unfre Reben! Gesegnet sei ber Rhein! Da wachsen sie am Ufer hin und geben Uns bicsen Labewein!

Co trinft ihn benn und laßt uns alle Wege Uns freun und fröhlich sein! Und wüßten wir, wo jemand traurig läge, Wir gäben ihm den Wein! 1776.

# Aus der Klostergeschichte: Siegwart.

Wes schläft! nur silbern schallet Marianens Stimme noch! Gott! von welcher Regung wallet Mein gepreßter Busen hoch! Zwischen Wonn' und bangem Schmerz Schwimmt mein liebekrankes Herz.

Schwind', o Erde! laß mich fliegen Bu des Hochgelobten Thron; Mich mit ihr im Staube liegen, Seufzen mit in ihren Ton! Gott, du hörst es, was sie fleht; Acht auch mit auf mein Gebet!

Daß ich lang' um sie mich quale, Ist der Holden unbewußt; Send, o Gott, der frommen Seele Lieb' und Mitleid in die Brust! Wär' ihr nur mein Leid bekannt, Wär' auch meine Qual verbannt.

Gott! ich seh' den Himmel offen! Freud' und Leben winken mir! Daß mein Herz darf wieder hoffen, Mariane, dant' ich dir. Sing und zaubr', o Sängerin, Ganz ins Paradies mich hin! Der sang ein Kartner, Der sang ein traurigs Lied. Er tat in seinem Garten Der Blumen sleißig warten, Und all sein Fleiß geriet.

Er fang in trübem Mute Biel liebe Tage lang. Bon Tränen, die ihm flossen, Ward manche Pflanz' begossen. Also ber Gärtner sang:

Das Leben ist mir traurig Und gibt mir keine Freud'! Hier schmacht' ich wie die Nelken, Die in der Sonne welken, In bangem Herzeleid.

Ei du, mein Gärtnermädchen, Soll ich dich nimmer sehn? Du mußt in dunkeln Mauern Den schönen Mai vertrauern? Mußt ohne mich vergehn?

Es freut mich keine Blume, Weil du die schönste bist. Ach, dürft' ich beiner warten, Ich ließe meinen Garten Sogleich zu dieser Frist!

Seh' ich die Blumen sterben, Wünsch' ich den Tod auch mir. Sie sterben ohne Regen, So sterb' ich deinetwegen. Uch, war' ich doch bei dir!

\_ TOTEL/E

Du liebes Gärtnermädchen, Mein Leben welfet ab. Darf ich nicht balb dich füssen Und in den Arm dich schließen, So grab' ich mir ein Grab.

1776.

Johann Martin Miller.

### Soldatenabschied.

Reine Seele weint um mich, Sind's nicht diese, sind's doch andre, Die da trauern, wenn ich wandre, Holder Schatz, ich dent' an dich.

Auf dem Bachstrom hängen Weiben, In den Tälern liegt der Schnee — Trautes Kind, daß ich muß scheiden, Dluß nun unsre Heimat meiden, Tief im Herzen tut mir's weh.

Hunderttausend Rugeln pfeisen Ueber meinem Haupte hin — Wo ich fall', scharrt man mich nieder, Dhne Klang und ohne Lieder, Niemand fraget, wer ich bin.

Du allein wirst um mich weinen, Siehst du meinen Todesschein; Trautes Kind, follt' er erscheinen, Tu im stillen um mich weinen Und gedenk auch immer mein. Seb zum Himmel unsern Kleinen, Schluchz nun: Tot ber Bater bein! Lehr ihn beten, gib ihm Segen, Reich ihm seines Baters Degen, Mag die Welt sein Bater sein.

Hörst? die Trommel ruft zu scheiden, Drück' ich dir die weiße Hand, Still die Tränen — laß mich scheiden, Muß nun um die Ehre streiten, Streiten für das Baterland.

Sollt' ich unterm freien himmel Schlafen in der Feldschlacht ein, Soll aus meinem Grabe blühen, Soll auf meinem Grabe glühen Blümchen süß, Bergisnichtmein.

1776.

(Maler) Müller.

### Zufriedenheit.

Wenn ich zufrieden bin!
Wenn ich zufrieden bin!
Gibt Gott mir nur gesundes Blut,
So hab' ich frohen Sinn
Und sing' aus dankbarem Gemüt
Mein Morgen= und mein Abendlied.

So mancher schwimmt in Ueberfluß, hat haus und hof und Gelb Und ist doch immer voll Verdruß Und freut sich nicht der Welt. Je mehr er hat, je mehr er will, Nie schweigen seine Rlagen still.

Da heißt die Welt ein Jammertal Und däucht mir doch so schön, Hat Freuden ohne Maß und Bahl, Läßt keinen leer ausgehn. Das Käserlein, das Bögelein Darf sich ja auch des Maien freun.

Und uns zu Liebe schmücken ja Sich Wiese, Berg und Wald, Und Bögel singen fern und nah, Daß alles widerhallt. Bei Arbeit singt die Lerch' uns zu, Die Nachtigall bei süßer Ruh.

Und wenn die goldne Sonn' aufgeht, Und golden wird die Welt, Und alles in der Blüte steht, Und Nehren trägt das Feld, Dann dent' ich: Alle diese Pracht Hat Gott zu meiner Lust gemacht.

Dann preis' ich Gott und lob' ich Gott Und schweb' in hohem Mut Und bent': Es ist ein lieber Gott, Und meint's mit Menschen gut! Drum will ich immer bankbar sein Und mich der Güte Gottes freun.

1777. Johann Martin Miller.

### Aufmunterung zur Freude.

Die Stirn in duftre Falten ziehn?

Die Freude winkt auf allen Wegen, Die durch dies Pilgerleben gebn; Sie bringt uns felbst den Kranz entgegen, Wenn wir am Scheibewege stehn.

Noch rinnt und rauscht die Wiesenquelle, Noch ist die Laube fühl und grün; Noch scheint der liebe Mond so helle, Wie er durch Udams Bäume schien.

Noch macht ber Saft ber Purpurtraube Des Menschen frankes Herz gesund; Noch schmecket in der Abendlaube Der Ruß auf einen roten Mund.

Noch tönt der Busch voll Nachtigallen Dem Jüngling süße Fühlung zu; Noch strömt, wenn ihre Lieder schallen, Selbst in zerrisne Seelen Ruh.

D wunderschön ist Gottes Erde Und wert, barauf vergnügt zu sein; Drum will ich, bis ich Asche werde, Mich dieser schönen Erde freun!

Söltv.

1777.

# Das vergnügte Bauermadchen.

Dein guter Michel liebet mich Boll beutscher Redlichkeit, Wie er mich liebt, liebt sicherlich Kein Bauer weit und breit.

Er ist geschickt, er grast und spinnt, Er drischt und ackert gut, Ist seiner Eltern einzig Kind Und noch ein junges Blut.

Er hat ein hübsches Gütchen hier Mit einer Hufe Feld, Hat vollauf Milch und Sonntags Bier Und hundert Taler Geld.

Er gibt sich um mich alle Müh, Mäht für mich Hen und Gras, Beschickt mit mir das liebe Bieh Und bringt mir dies und das.

Er sitt mit mir die ganze Nacht Und spinnt mir Garn so fein, Daß meine Mutter freundlich lacht Und denkt, ich spinn's allein.

Und kömmt ber liebe Sonntag her, Da tanzt er nur mit mir. Da springen wir, wer weiß wie sehr, Und trinken frisches Bier. Da ärgert Richters Fieschen sich, Glaubt wunder wer sie sei, Ich benke: Närrchen, ärgre dich, Mir gilt es einerlei.

Denn Micheln stehst du boch nicht an, Er kennt bich zu genau; Eh Fastnacht kömmt, ist er mein Mann, Und ich bin seine Frau.

1777.

Traugott Benjamin Berger.

# Täglich zu singen.

ch danke Gott und freue mich, Wie's Kind zur Weihnachtsgabe, Daß ich bin, bin! und daß ich dich, Schon menschlich Antlitz, habe;

Daß ich die Sonne, Berg und Meer Und Laub und Gras kann sehen Und abends unterm Sternenheer Und lieben Monde gehen;

Und baß mir benn zumute ist, Als wenn wir Kinder famen Und sahen, was der heil'ge Christ Bescheret hatte, Amen!

Ich banke Gott mit Saitenspiel, Daß ich kein König worden; Ich wär' geschmeichelt worden viel Und wär' vielleicht verdorben. Auch bet' ich ihn von Herzen an, Daß ich auf dieser Erbe Nicht bin ein großer, reicher Mann Und auch wohl keiner werbe.

Denn Chr' und Reichtum treibt und bläht, Hat mancherlei Gefahren, Und vielen hat's das Herz verdreht, Die weiland wacker waren.

Und all das Gelb und all das Gut Gewährt zwar viele Sachen; Gesundheit, Schlaf und guten Mut Kann's aber doch nicht machen.

Und die sind boch, bei Ja und Nein, Ein rechter Lohn und Segen! Drum will ich mich nicht groß kastein Des vielen Gelbes wegen.

Sott gebe mir nur jeden Tag, So viel ich darf zum Leben. Er gibt's dem Sperling auf dem Dach, Wie sollt er's mir nicht geben!

1777.

Claubins.

#### Arbeit.

Der die Arbeit haßt.

Kräfte gab uns die Natur Zu Beruf und Pflicht; Faule Müßiggänger nur Gähnen, leben nicht.

Arbeit ist der Menschheit Los, Dhne Müh und Fleiß
Ist kein Mensch auf Erden groß;
Ehre fordert Schweiß.
Bei Gebet und Arbeit nur Lebt man menschlich schön;
Keinen Staub in der Natur
Sieht man stille stehn.

Arbeit und Betriebsamkeit Geben Ruhm und Brot; Müßiggang und Schläfrigkeit Sind schon halber Tod.
Bei Geschäften wird man alt, Hat uns seder lieb; Einen Faulen nennt man bald Einen Tagedieb.

Etwas handeln muß der Mensch, Wenn er Mensch will sein; D ich will als junger Mensch Schon geschäftig sein. Unbeträchtlich sei mein Tun, Ich tu, was ich kann; Nach der Arbeit ist gut ruhn, Arbeit macht zum Mann.

Nervt den Leib, gibt frohen Mut Und zufriednen Sinn, Schafft im Körper rasches Blut, Wuchert mit Gewinn. D mir kleinem Knaben sei Früh schon Arbeit Lust, Müßiggang und Tändelei Schimpst die Knabenbrust.

1777.

Gottlob Bilbelm Burmann.

## Die Notwendigkeit der Ordnung.

Dluß man als Knabe sein, Der Liederliche schmeichelt sich Bei keinem Menschen ein.

Wer alles um sich wirft und schmeißt, Richts auf sich selber hält, Zeigt früh schon einen kleinen Geist, Und ber entehrt die Welt.

Was eine Neffel wird, brennt bald, D, die Erfahrung spricht's! Wer jung nichts tauget, der ist alt Gewiß ein Taugenichts.

Hill ich als Knabe sein! Wenn ich erst groß bin, wird es mich Wahrhaftig nicht gereun.

1777. Gottlob Wilhelm Burmann.

## Lebenspflichten.

Dosen auf ben Weg gestreut Und bes Harms vergessen! Eine kleine Spanne Zeit Ward uns zugemessen.

Heute hüpft im Frühlingstanz Noch der frohe Knabe; Morgen weht der Totenkranz Schon auf seinem Grabe.

Wonne führt die junge Braut Seute zum Altare, Eh die Abendwolfe taut, Liegt sie auf der Bahre.

Ungewisser, turzer Daur Ist dies Erdeleben Und zur Freude, nicht zur Traur Uns von Gott gegeben.

Sebet Harm und Grillenfang, Sebet ihn den Winden, Ruht bei frohem Becherklang Unter grünen Linden!

Laffet keine Nachtigall Unbehorcht verstummen, Reine Bien' im Frühlingstal Unbelauschet summen!

Fühlt, so lang' es Gott erlaubt, Kuß und süße Trauben, Bis der Tod, der alles raubt, Kommt, sie euch zu rauben. Unser schlummerndes Gebein, In die Gruft gesäet, Fühlet nicht den Rosenhain, Der das Grab umwehet;

Fühlet nicht ben Wonneklang Angestofiner Becher, Nicht ben frohen Rundgesang Weingelehrter Zecher.

(\*1776) 1778.

Höltp.

## Der Knabe an ein Beilchen.

Das ich selbst erzog, Blühe noch ein Weilchen, Werde schöner noch! Weist du, was ich denke? Lotten zum Geschenke Pflück' ich nächstens dich. Blümchen, freue dich!

Lotte, mußt du wissen, Ist mein liebes Kind. Sollt' ich Lotten missen, Weinet' ich mich blind! Lotte hat vor allen Kindern mir gefallen, Die ich se gesehn; Das muß ich gestehn!

Solch ein schmuckes Mädchen Gibt es weiter nicht! Zwar hat Nachbars Gretchen Auch ein hübsch Gesicht; Doch muß ich's nur fagen, Würde man mich fragen: Möchtst du Gretchen frein? Sicher fagt' ich: Nein!

Alber da, die Kleine Liegt mir in dem Sinn; Anders nehm' ich keine, Wenn ich älter bin. Ach die süße Lotte! Nächst dem lieben Gotte Hab' ich doch allhie Nichts so lieb als sie!

Manche, die mich kennen, Spotten dann und wann; Wenn sie Lotte nennen, Sehen sie mich an. Tut es nur, ihr Leutchen! Lotte bleibt mein Bräutchen! Künstig sollt ihr schön Mit zur Hochzeit gehn!

Aber du, mein Beilchen, Sollst für Lotte sein! Blüh nur noch ein Weilchen Hier im Sonnenschein. Bald will ich dich pflücken, Ihre Brust zu schmücken. Ich, dann küßt sie dich Und vielleicht auch mich!

1778.

Christian Abolf Dverbed.

la comb

## Die Seligkeit der Liebenden.

eglückt, beglückt, wer die Geliebte findet, Die seinen Jugendtraum begrüßt, Wenn Urm um Urm und Geist um Geist sich windet, Und Seel' in Seele sich ergießt.

Die Liebe macht jum Goldpalast die Hütte, Streut auf die Wildnis Tanz und Spiel, Enthüllet uns der Gottheit leise Tritte, Gibt uns des Himmels Vorgefühl!

Sie macht das Herz der Schwermut frühlingsheiter, Sie bettet uns auf Rosenaun Und hebet uns auf eine Himmelsleiter, Wo wir den Glanz der Gottheit schaun!

Die Liebenden sind schon zu bessern Zonen Auf Flügeln ihrer Lieb' erhöht, Empfahen schon des Himmels goldne Aronen, Eh ihr Gewand von Staub verweht.

Sie fummern sich um feine Erdengüter, Sind sich die ganze, weite Welt Und spotten bein, du stolzer Weltgebieter, Bor bem ber Erdfreis niederfällt!

Sanft hingeschmiegt auf seidne Frühlingsrasen, Auf Blumen eines Quellenrands, Berlachen sie die bunten Seifenblasen Des lieben leeren Erdentands.

Ein Druck der Hand, der durch das Leben schüttert, Und eines Blickes Trunkenheit, Ein Feuertuff, ber von ber Lippe zittert, Gibt ihnen Engelseligkeit.

Ein Blick ber Lieb', aus bem die Seele blicket, In dem ein Engel sich verklärt, Ein süßer Wint, den die Geliebte nicket, Ist tausend dieser Erden wert.

Ein Herzenskuß, ben felber Engel neiden, Rüßt ihren Morgenschlummer wach; Ein Reihentanz von ewig jungen Freuden Umschlingt ben lieben langen Tag.

Ein süßer Schlaf sinkt auf ihr keusches Bette, Wie auf die Lauben Edens sank. Rein Endlicher mißt ihrer Freuden Rette, Wer nicht den Kelch der Liebe trank! (\*1776) 1778. Hölty.

#### Lied.

3ch seht ein Gott, der Menschen liebt, Ich seh's, wohin ich blicke, Am Nebel, der den Himmel trübt, Sowie am Sonnenblicke.

An jeder dunkeln Regennacht, Wo mir kein Sternchen leuchtet, Am Monde, wann er freundlich lacht Und meinen Pfad erleuchtet.

Ich seh's, wann Donnerwolfen ziehn Und Blit und Sturm erregen,

151 M

Und feh's, wann sie vorüberstiehn, Am fanften, lieben Regen.

Nicht nur wann Frühlingslüfte wehn Durch Blumen, Laub und Blüte, Nicht nur wann reife Saaten stehn, Seh' ich des Schöpfers Güte:

Ich seh' sie auch, wann tiefer Schnee Die starre Flur bebecket, Und dann der Nord ein armes Reh In Felsenklüfte schrecket.

Und so, wie sie in der Natur Allliebend meinem Blicke Sich zeiget, seh' ich ihre Spur Bei wechselndem Geschicke.

Ich sah sie einst bei stetem Glück In jeder meiner Freuden, Nun sieht sie der betränte Blick In manchem, manchem Leiden.

1779. Seinrich Bilbelm von Stamford.

## Der alte Landmann an seinen Gohn.

Die immer Treu und Redlichkeit Bis an bein tühles Grab Und weiche keinen Finger breit Bon Gottes Wegen ab! Dann wirst du wie auf grünen Aun Durchs Pilgerleben gehn, Dann kannst bu sonder Furcht und Graun Dem Tod ins Auge sehn.

Dann wird die Sichel und der Pflug In beiner Hand so leicht; Dann singest du beim Wasserkrug, Alls wär' dir Wein gereicht. Dem Bösewicht wird alles schwer, Er tue, was er tu; Der Teufel treibt ihn hin und her Und läst ihm keine Ruh.

Der schöne Frühling lacht ihm nicht, Ihm lacht kein Aehrenfeld; Er ist auf Lug und Trug erpicht Und wünscht sich nichts als Geld. Der Wind im Hain, das Laub am Baum Saust ihm Entsetzen zu; Er sindet nach des Lebens Traum Im Grabe keine Ruh.

Dann muß er in der Geisterstund Aus seinem Grabe gehn Und oft als schwarzer Kettenhund Bor seiner Haustür stehn. Die Spinnerinnen, die, das Rad Im Arm, nach Hause gehn, Erzittern wie ein Espenblatt, Wenn sie ihn liegen sehn.

Und jede Spinnestube spricht Bon diesem Abenteur Und wünscht den toten Bösewicht Ins tiesste Höllenfeur. Der alte Kunz war bis ans Grab Ein rechter Höllenbrand; Er pflügte seinem Nachbar ab Und stahl ihm vieles Land.

Nun pflügt er als ein Feuermann Auf seines Nachbars Flur Und mißt das Feld hinab hinan Mit einer glühnden Schnur. Er brennet wie ein Schober Stroh Dem glühnden Pfluge nach Und pflügt und brennet lichterloh Bis an den hellen Tag.

Der Amtmann, der im Weine floß, Der Bauern schlug halb krumm, Trabt nun auf einem glühnden Roß In jenem Wald herum. Der Pfarrer, der aufs Tanzen schalt Und Filz und Wuchrer war, Steht nun als schwarze Spukgestalt Am nächtlichen Altar.

Ueb immer Treu und Redlichkeit Bis an bein fühles Grab Und weiche keinen Finger breit Bon Gottes Wegen ab! Dann suchen Enkel beine Gruft Und weinen Tränen brauf, Und Sommerblumen, voll von Duft, Blühn aus ben Tränen auf.

(\*1775) 1779.

Sölty.

#### Abendlied.

Die goldnen Sternlein prangen Um Himmel hell und flar; Der Wald steht schwarz und schweiget, Und aus den Wiesen steiget Der weiße Nebel wunderbar.

Wie ist die Welt so stille Und in der Dämmrung Hülle So traulich und so hold! Als eine stille Rammer, Wo ihr des Tages Jammer Berschlasen und vergessen sollt.

Seht ihr ben Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen Und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, Die wir getrost belachen, Weil unsre Augen sie nicht sehn.

Wir stolze Menschenkinder Sind eitel arme Sünder Und wissen gar nicht viel; Wir spinnen Luftgespinste Und suchen viele Künste Und kuchen viele Künste

Sott, laß uns bein Heil schauen, Auf nichts Bergänglichs trauen, Nicht Eitelkeit uns freun! Laß uns einfältig werden Und vor dir hier auf Erden Wie Kinder fromm und fröhlich sein! Wollst endlich sonder Grämen Aus dieser Welt uns nehmen Durch einen sansten Tod, Und wenn du uns genommen, Laß uns in Himmel kommen, Du lieber, treuer, frommer Gott!

So legt euch benn, ihr Brüber, In Gottes Namen nieber, Kalt ist der Abendhauch. Berschon' uns Gott mit Strafen Und laß' uns ruhig schlafen Und unsern franken Nachbar auch!

1779.

Claudius.

## Christel

beim Betrachten eines Rirchhofs.

(Und Nuten macht Bergnügen), Auf einem Kirchhof so zu stehn Und all die Hügel anzusehn, Wie sie umber da liegen;

Und anzusehn das hohe Gras, Wie lieb der Wind es wieget, Im letten roten Sonnenstrahl, Wenn Stille herrscht im ganzen Tal, Und nur der Käfer slieget.

Bu stehen und zu sagen sich: Was ist ber Mensch hienieben?

Was ist der Fürst, der Untertan, Der Bettler und der reiche Mann, Sind Seel' und Leib geschieden?

Was wären wir und würd' aus uns, Wenn wir den Geist nicht hätten? Ein wenig Asch', ein wenig Staub Und ewiglich des Todes Raub In diesen finstern Betten!

Und wenn man diese schöne Welt Dann wiederum bedenket, Bu sagen: Güt'ger Himmel mein! Wie schön muß wohl nicht jene sein, Die Gott ben Frommen schenket?

Schon diese wahrlich ist es wert, Daß man sich ihrer freue Und auch das bisichen Leiden nicht, Das oft den braven Mann ansicht, Darum so mächtig scheue.

Und doch bist du, der ste erschuf, So gut und lohnst dies Leiden Dem Fürsten und dem Untertan, War er nur hier ein braver Mann, Mit ew'gen himmelsfreuden.

D wenn ich dieses so bedent', Kann ich euch Hügel schauen, Und macht mir euer Gras und Moos Und euer enger, kalter Schoß Auch nicht das mindste Grauen!

Ja tam', fo mabr ich Chriftel beiß', Itt gleich ber Tob berüber, Mit fühnem Blick nach ihm gewandt Faßt' ich ihn an ber Knochenhand Und frug' ibn: Willst mich, Lieber?

Beinrich Bilbelm von Stamford. 1779.

#### Lied

auf ben 16. September.

Dillft du frei und luftig gebn Durch bies Weltgetummel, Duft bu auf die Boglein febn, Wohnend unterm Simmel: Jedes büpft und fingt und beckt Dhne Gram und Sorgen, Schläft vom grunen Bweig bebectt Sicher bis jum Morgen.

Jebes nimmt ohn' Argelist, Bas ibm Gott befchieben, Und mit feinem Kräulein ift Männlein wohl zufrieben. Reines fammelt fummerlich Vorrat in bie Scheunen, Dennoch nährt und labt es sich Dit ben lieben Rleinen.

Reines bebt im Sonnenstrahl Bor ben fernen Stürmen; Kommt ein Sturm, so wird's im Tal Baum und Felb beschirmen. Täglich bringt es seinen Dank Bott für jebe Gabe,

a a consider

Flattert einstens mit Gefang Still und leicht jum Grabe.

Willst du frei und lustig gehn Durch dies Weltgetümmel, Mußt du auf die Böglein sehn, Wohnend unterm Himmel. Wie die Böglein, haben wir Unsern Vater droben; Laß ein treues Weib mit dir Lieben und ihn loben.

1780.

Johann Georg Jacobi.

#### Der Gottesacker.

Bie sie so sanst ruhn, alle die Seligen, Bu deren Wohnplatz jetzt meine Seele schleicht! Wie sie so sanst ruhn, in die Gräber Tief zur Verwesung hineingesenket!

Und nicht mehr weinen, hier wo die Klage flieht, Und nicht mehr fühlen, hier wo die Freude flieht, Und unter traurigen Zppressen, Bis sie der Engel hervorrust, schlummern.

Wie, wenn bei ihnen, schnell wie der Rose Pracht Dahingesunken, modernd im Aschenkrug Spät oder frühe Staub zu Staube Meine Gebeine begraben lägen?

Und ging' im Mondschein, einsam und ungestört, Ein Freund vorüber, warm wie die Sympathie, Und widmete dann meiner Asche, Wenn sie's verdiente, noch eine Bähre — Und seufzte nun, der Freundschaft noch eingebenk, Boll frommen Schauers tief in dem Busen: Uch! Wie dieser sanft ruht! ich vernähm' es, Säuselnd erschien' ihm dafür mein Schatten.

1780. Cornelius August Stockmann.

## Die Schönheit.

Ein Rinberlieb.

Jedermann gefallen! Doch wie nimmt man Herzen ein? Wie gefällt man allen?

Ist's die Stirn, die steckenlos Blondes Haar umziehet? Eine Wange, wo die Ros' Unter Lilien blübet?

Ist's ein Auge, hell und rein, Wie die Bergfristallen? Bähne wie das Elfenbein? Lippen wie Korallen?

Ist's ein Körper, wohlgebaut, Modellirt zum Malen, Wo die sanste, weiße Haut Abern blau durchstrahlen?

Aber wie betrüglich sind Aller Schönheit Farben! Blumen, die von einem Wind Schwanden oder starben. Nein, nur wo mit Ebelmut Sich die Stirne schmücket, Menschenlieb' in voller Glut Aus den Augen blicket;

Auf der Wange Sittsamkeit Neben Rosen stehet, Und des Mundes Lieblichkeit Weisheit erst erhöhet;

Wo Bewegung, Stimme, Gang, Alles harmoniret Und wie reizender Gefang Gleich beim Anblick rühret;

Wo das Herz, mit Lieb' erfüllt, Gegenlieb' erwecket, Und die Menschheit Gottes Bild Ueberall entdecket:

Da ist Schönheit, Trefflichkeit, Lieb' und Wohlgefallen! Da gefällt man allezeit, Da gefällt man allen!

1780.

Chriftian Felig Beife.

## Abendgesang auf der Flur.

Dir tonen unfre Lieder, Wie schon bist du, Natur! Schon steigt die Abendröte Herab ins fühle Tal, Schon glänzt auf unsrer Flöte Der Sonne letter Strahl.

Allüberall herrscht Schweigen, Mur schwingt der Bögel Chor Noch aus den dunkeln Zweigen Den Nachtgesang empor.

Kömmst, lieber Abend, nieber Auf unsre kleine Flur; Dir tonen unsre Lieder: Wie schon bist du, Natur!

1780.

Rarl Georg Claudins.

### Die Liebe.

The december of the Liebe Für ein süßes Ding!
Sorgenlos wie Kinder
Führt sie uns durchs Leben.
Unser ganzes Leben
Flieht mit ihr geschwinder,
Alls uns ohne Liebe
Sonst ein Tag verging!
Alch, was ist die Liebe
Für ein süßes Ding!

Ach, was ist die Liebe Für ein sußes Ding! Mut gibt sie zur Arbeit, Hilft sie uns verrichten. Eine Blumenkette Werben unfre Pflichten, Und am Thron der Liebe Hängt der Kette Ring. Uch, was ist die Liebe Für ein süßes Ding!

Ach, was ist die Liebe Für ein süßes Ding!
Unfre Seele hebet
Sich auf ihrem Flügel,
Unfre Seele schwebet,
Neu von ihr belebet,
Ueber Tal und Hügel
Gleich dem Schmetterling.
Uch, was ist die Liebe
Für ein süßes Ding!

\*1780.

Friedrich Wilhelm Gotter.

## Trost für mancherlei Tranen.

Marum sind der Tränen Unterm Mond so viel? Und so manches Sehnen, Das nicht laut sein will?

Nicht boch, lieben Brüber! Ist das unser Mut? Schlagt den Kummer nieder! Es wird alles gut!

Aufgeschaut mit Freuden, Himmelauf, zum Herrn! Seiner Kinder Leiden Sieht er gar nicht gern. Er will gern erfreuen Und erfreut so febr; Seine Bande ftreuen Segens gnug umber.

Nur dies schwach Gemüte Trägt nicht jedes Glück, Stöft die reine Güte Selbst von sich zurück.

Wie's nun ist auf Erden, Also sollt's nicht sein. Last uns besser werden, Gleich wird's besser sein.

Der ist bis zum Grabe Wohlberaten hie, Welchem Gott bie Gabe Des Vertrauens lieb.

Den macht bas Getümmel Dieser Welt nicht beiß, Wer getrost jum Himmel Aufzuschauen weiß.

Sind wir nicht vom Schlummer Immer noch erwacht? Leben und sein Kummer Daurt nur eine Nacht!

Diese Nacht entsliehet, Und der Tag bricht an, Eh man sich's versiehet; Dann ist's wohlgetan. Wer nur diesem Tage Ruhig harren will, Kommt mit seiner Plage Ganz gewiß ans Biel.

Endlich ist's errungen, Endlich sind wir ba! Droben wird gesungen Ein Biktoria!

1781.

Chriftian Abolf Dverbed.

# Die Fürstengruft.

a liegen sie, die stolzen Fürstentrümmer, Ehmals die Götzen ihrer Welt! Da liegen sie, vom fürchterlichen Schimmer Des blassen Tags erhellt!

Die alten Särge leuchten in der dunkeln Verwesungsgruft wie faules Holz; Wie matt die großen Silberschilde sunkeln, Der Fürsten letzter Stolz!

Entsetzen packt den Wandrer hier am Haare, Geufit Schauer über seine Haut, Wo Sitelkeit, gelehnt an eine Bahre, Aus hohlen Augen schaut.

Wie fürchterlich ist hier bes Nachhalls Stimme, Ein Zehentritt stört seine Ruh! Rein Wetter Gottes spricht mit lauterm Grimme: D Mensch, wie klein bist du! Denn ach! hier liegt der edle Fürst, der gute, Zum Bölkersegen einst gesandt, Wie der, den Gott zur Nationenrute Im Born zusammenband.

An ihren Urnen weinen Marmorgeister, Doch kalte Tränen nur, von Stein, Und lachend grub vielleicht ein welscher Meister Sie einst dem Marmor ein.

Da liegen Schäbel mit verloschnen Blicken, Die ehmals hoch herabgedroht, Der Menschheit Schrecken! denn an ihrem Nicken Hing Leben oder Tod.

Nun ist die Hand herabgefault zum Knochen, Die einst mit kaltem Federzug Den Weisen, der am Thron zu laut gesprochen, In harte Fessel schlug.

Bum Totenbein ist nun die Brust geworben, Einst eingehüllt in Goldgewand, Daran ein Stern und ein entweihter Orden Wie zween Kometen stand.

Bertrocknet und verschrumpft sind die Ranäle, Drin geiles Blut wie Feuer floß, Das schäumend Gift der Unschuld in die Seele Wie in den Körper goß.

Sprecht, Höflinge, mit Ehrfurcht auf der Lippe Nun Schmeichelein ins taube Dhr! Beräuchert das durchlauchtige Gerippe Mit Weibrauch wie zuvor! Er steht nicht auf, euch Beifall zuzulächeln, Und wiehert feine Zoten mehr, Damit geschminfte Zosen ihn befächeln, Schamlos und geil wie er.

Sie liegen nun, den eisern Schlaf zu schlafen, Die Menschengeißeln, unbetraurt, Im Felsengrab, verächtlicher als Stlaven, Im Kerker eingemaurt.

Sie, die im eh'rnen Busen niemals fühlten Die Schrecken der Religion Und gottgeschaffne, besse Menschen hielten Für Bieh, bestimmt zur Fron;

Die das Gewissen, jenen mächt'gen Kläger, Der alle Schulden niederschreibt, Durch Trommelschlag, durch welsche Trillerschläger Und Jagdlärm übertäubt;

Die Hunde nur und Pferd' und fremde Dirnen Mit Gnade lohnten, und Genie Und Weisheit darben ließen, denn das Zürnen Der Geister schreckte sie;

Die liegen nun in dieser Schauergrotte, Mit Staub und Würmern zugedeckt, So stumm! so ruhmlos! noch von keinem Gotte In's Leben aufgeweckt.

Weckt sie nur nicht mit euerm bangen Aechzen, Ihr Scharen, die sie arm gemacht, Berscheucht die Raben, daß von ihrem Krächzen Kein Wütrich hier erwacht! Hier klatsche nicht bes armen Landmanns Peitsche, Die nachts bas Wild vom Acker scheucht, Un diesem Sitter weile nicht der Deutsche, Der siech vorüberkeucht!

Hier heule nicht der bleiche Waisenknabe, Dem ein Tyrann den Bater nahm, Nie fluche hier der Arkppel an dem Stabe, Bon fremdem Solde lahm!

Damit die Qualer nicht zu früh erwachen, Seid menschlicher, erweckt sie nicht! Ha! früh genug wird über ihnen frachen Der Donner am Gericht;

Wo Tobesengel nach Tyrannen greifen, Wenn sie im Grimm der Richter weckt, Und ihre Greul zu einem Berge häufen, Der flammend sie bedeckt.

Ihr aber, besser Fürsten, schlummert süße Im Nachtgewölbe dieser Gruft! Schon wandelt euer Geist im Paradiese, Sehüllt in Blütenduft.

Jauchzt nur entgegen jenem großen Tage, Der aller Fürsten Taten wiegt! Wie Sternenklang tont euch des Richters Wage, Drauf eure Tugend liegt.

Ach, unterm Lispel eurer frohen Brüder — Ihr habt sie satt und froh gemacht — Wird eure volle Schale sinken nieder, Wenn ihr zum Lohn erwacht.

Bie wird's euch fein, wenn ibr vom Connentbrone Des Richters Stimme manbeln bort: 36r Bruber, nehmt auf ewig bin die Rrone, Ibr feid ju berrichen mert. 1781. Schubart.

#### Die Betende.

Daura betet! Engelharfen hallen Frieden Gottes in ihr frankes Berg, Und wie Abels Opferbufte mallen Seufger himmelmarts.

Wie fie fniet, in Andacht bingegoffen, Schön, wie Rafael die Unschuld malt, Bom Berklärungsglanze schon umfloffen, Der um Simmelswohner strablt!

D fie fühlt im leifen, linden Weben Frob bes Socherhabnen Gegenwart, Sieht im Geifte ichon die Palmenhöben, Wo ber Lichtfrang ihrer harrt!

So von Andacht, so von Gottvertrauen Ihre engelreine Bruft geschwellt, Betend biese Beilige ju schauen Ift ein Blick in jene Welt. (\*1778) 1781.

Matthiffon.

## Die Schiffahrt.

Bewimpeltes Schifflein, o trage Moch einmal mein Lottchen und mich! D wieg' uns noch einmal bebende Bon hinnen bis an der Welt Ende; Zur Wiege begehren wir dich.

Wir fuhren und fuhren auf Wellen; Da sprangen im Wasser die hellen, Die silbernen Fische herauf. Wir fuhren und fuhren durch Auen; Da ließen die Blumen sich schauen, Da liesen die Lämmer zuhauf.

Wir schwebten in lüsternen Kreisen; Da sangen die Lerchen die Weisen, Da zirpeten Täucher im Rohr. Wir schwebten auf strömenden Flächen; Da rauschte Gemurmel von Sächen, Da säuselten Lüstchen ans Ohr.

Wir spielten im treibenben Nachen, Wir gaben uns manches zu lachen, Wir hatten des Spieles nicht Rast. Wir ließen die Hörner erklingen, Die Mädchen begonnen zu singen; So hielt ich mein Lottchen umfaßt.

Moch schallen die Tone mir wieder, Noch hör' ich die munteren Lieder, Der niedlichen Kehlen Gesang. Doch hör' ich noch immer vor allen Die Stimme der Lotte mir schallen Wie herrlichen Nachtigallflang.

Das waren mir felige Tage! Du fleine Gefällige, fage: Sie waren fo felig auch mir! Dann such' ich bas Schifflein mir wieber, Dann fet' ich bich neben mir nieber Und fahre durche Leben mit bir.

1781.

Christian Adolf Dverbed.

#### Das Grab.

Und der Schoff der Erde kühl; Dort ftort unfre Rub fein Rummer, Nicht ber Leibenschaften Spiel. Unfre Sorgen groß und flein Schlummern alle mit uns ein.

Ueber unserm Hügel schwinget Die Bergeffenheit ben Stab, Und ber Schmäbsucht Stimme bringet Nicht ine stille, buntle Grab. Fehler, die uns hier besiegt, Werben bann nicht mehr gerügt.

Unfre Seufzer, unfre Tranen Werben ewig bann gestillt; Unfre Buniche, unfer Sehnen, Alles, alles wirb erfüllt. Bergen, bie fonst beiß gewallt, Liegen fühllos bann und falt.

Läg' auch meines, von den Sorgen Dieses Lebens unempört, In der Erde Schoft verborgen, Wo nichts seinen Frieden stört! Kühles Grab, o wenn nimmst du Mich in deine stille Ruh?

1782. Dorothea Spangenberg geb. Behrs.

# Mailied eines Madchens.

eht den Simmel, wie heiter!
Laub und Blumen und Kräuter
Schmücken Felder und Hain;
Balfam atmen die Weste,
Und im schattigen Neste
Girren brütende Bögelein.

Ueber grünliche Riefel Mollt der Quelle Geriefel Purpurblinkenden Schaum; Und die Nachtigall flötet, Und vom Abend gerötet Wiegt sich spiegelnd der Blütenbaum.

Rommt, Gespielen, und springet, Wo die Nachtigall singet, Denn sie singet zum Tanz! D geschwinder, geschwinder! Rundberum wie die Kinder Ringel, Ringelein Rosenfranz! Alles tanget vor Freude: Dort bas Reh in der Heide, Hier bas Lämmchen im Tal; Bögel bier im Gebüsche, Dort im Teiche bie Fische, Tausend Mücken im Sonnenstrahl.

Ha! wie pocht's mir so bange! Ha! wie glübt mir die Wange! Mädchen, bin ich nicht schön? Hüpf' ich nicht wie ein Kreisel, Daß mir unterm Gesäusel Meines Kranzes die Locken wehn?

Frei und ohne Gesetze Hüpf' ich noch um die Netze, Die Eupido mir stellt; All sein schmeichelndes Bübeln, All sein Kosen und Liebeln Hat noch nimmer mein Herz beschnellt.

Traun! der seligen Triebe, Wann ein Mädchen vor Liebe Und Empfindsamkeit stirbt, Nach dem Monde nur blicket, Nur Bergismeinnicht pflücket Und mit nächtlichen Heimchen zirpt!

1782.

Boß.

Un eine junge Freundin.

ins nur, Daphne, Seelengröße, Gibt bem Menschen Wert und Ruhl Keine Schönheit beckt die Blöße Mißgeschaffner Seelen zu. Leichtsinn ist die erste Quelle Jedes Unglücks, das euch drobt, Unschuld bietet auf der Stelle Engelarm in aller Not.

Ja, der erste Schritt ist alles, D! ist dieser sehlgetan, Dann so nimmt des nahen Falles Sich dein Schutzeist nicht mehr an. Drum beleuchte deine Wege Dir mit Borsicht und Berstand! Sieh, der Tugend sanst Gepräge Wird mit einem Blick erkannt!

Tugend ist kein leerer Name, Rein geträumtes Hirngespinst! In der Tugend liegt der Same Bu dem herrlichsten Gewinst, Bu der Seelenruh hienieden, Bu den Freuden jener Welt, Bu dem ungestörten Frieden, Der im Sturm das Steuer hält!

Sie begleite dich auf Erben Durch der Schmeichler feile Brut, Durch des Dornenpfads Beschwerden, Durch der Freuden Ebb' und Flut! Wäge dir auf ihrer Wage Jede Tat im stillen ab, Lebe dem des Lebens Tage, Der Gefühl fürs Eble gab!

Schönheit, Sanstmut, Hang zur Tugend Macht mit Engeln dich verwandt, Schützt die Rosen beiner Jugend Bor der Zeiten Unbestand. Solchem Reize widerstehet Niemand, der fürs Edle glüht, Reiz, durch Tugenden erbobet, Ift zum Himmel aufgeblüht.

D Bewustsein eigner Würde,
Welch ein göttliches Gefühl!
Unsers Lebens schwerste Bürde
Macht es leicht wie Puppenspiel;
Und gesellt uns zu den Schatten
Unser Lieben ohne Schmerz,
Denn von allem, was wir hatten,
Folgt uns nur ein sühlend Herz.

1782. Freiherr Dietrich Ernst Spiegel
von Pickelsheim.

## Lotte auf Karls Grabe.

Die ruhst du, Karl, hier werd' ich ruhn Mit dir in einem Grabe; Noch einmal denk' ich, da ich nun Bald ausgetrauert habe, Des letzten Morgens, da du kamst Und ewig von mir Abschied nahmst.

Leb wohl, sprachst du, leb, Lotte, wohl! Du wirst mich heut nicht sehen; Die lang' verschobne Reise soll Nun endlich vor sich gehen. Leb wohl und nimm dir's nicht so nah; Den Abend bin ich wieder da.

F-437 Na

Er ging, und ich, ich sah ihm nach, So weit mein Auge reichte; Mir klopfte 's Herz, dies Klopsen, acht Mir schon nichts gutes däuchte. Doch nur ein Tag, so ist er ja, Dacht' ich, den Abend wieder da.

So ging ich hin und ans Klavier Und spielte Klagelieder Und sang: Uch wäre Karl doch hier! Uch fäm' er doch bald wieder! Doch was ich spielt' und was ich sang, Mir diesmal alles Mißlaut klang.

Zu eng ward mir die ganze Welt, Und meine Angst stets größer; Ich auf und fort ins weite Feld, Da, dacht' ich, wird's wohl besser. Doch alles sah mir sinster aus, Und Kopsweh bracht' ich mit nach Haus.

Iht siel mir ein, als wenn mir's zu Gestüstert jemand hätte: Was machst du, törigt Mädchen du, Denn wohl mit Karls Porträte? Um, wenn er selbst nicht bei dir wär', Es anzusehn! — Gleich holt' ich's her.

Und stellt' es an das Plätzchen hin, Wo er zu sitzen pflegte; Wie gleich! er war's so ganz! es schien, Als wenn es sich bewegte. Da stand er nun, der liebe Mann, In Lebensgröß' und sah mich an. Der Anblick tat so weh und wohll Ich saß wer weiß wie lange. Bald hatt' ich's Auge tränenvoll, Bald war mir nicht mehr bange. Doch als ich noch so vor ihm saß, Ward stracks das Bild ganz totenblaß.

Ich fuhr zurück: Karl ist nicht mehr! Das Bild fällt hin zur Erde. Srün, gelb und schwarz ward's um mich her. Da ging's trab trab wie Pferde; Karls Reitfnecht tritt ins Zimmer und — Macht seines Herren Tob mir kund!

Ich kann seit diesem Augenblick Nur weinen, trauern, klagen. Sie haben meine Ruh, mein Glück Mit ihm ins Grab getragen. Des Himmels Blau, der Rose Rot Ist für mich schwarz, und alles tot.

Un seinem Arm bei Sternenschein Durchstrich ich sonst die Gärten; Nun wandl' ich weinend und allein, Nur Eulen zu Gefährten. Im Sterne, der am hellsten blitt, Dent' ich dann oft, ist Karl wohl itt.

Ich streue Ros' und Lilien, Weiß wie die Totenblässe, Hin auf sein Grab und dent', indem Ich ste mit Tränen nässe: Ihr welft. Karl auf der Himmelsstur Pflückt unvergängliche ist nur. Wenn, wie mich's bünkt, des Abends still Bimbam die Glocke läutet, Das, wie der Aberglaube will, Auf eine Leiche deutet, Wänsch' ich, hör' ich der Glocke zu: Ach wärst doch nur die Leiche du!

Wenn meine Hand ein Blümchen bricht Bon senem Gartenbeete, Worauf er mit Bergismeinnicht Einst meinen Namen säte, So sprech' ich zu dem Blümchen gleich: Zum Totenfranze spar' ich euch! 1782. Henriette Ernestine Christiane vom Hagen.

# Ein Familiengemalde.

Mich, ben reichen Bauern Grohl, Und mein Weib in Treuen? Vochen, unsern ältsten Sohn, Unfre Töchter kennt er schon: Greten, Urseln, Stinen, Haben hübsche Mienen.

Mal' er erst das ganze Dorf Und die Kirche drinnen. Michel sührt ein Fuder Torf, Biele Weiber spinnen. Hart am Kirchhof liegt das Haus, Wo wir gehen ein und aus, Drauf steht Renovatum Nebst dem Jahr und Datum.

In der Kirch' muß Sonntag sein, Wir kommuniziren. Draußen pflügt mein Sohn am Rain Mit vier starken Stieren. Wie am Werktag mal' er's da Und in voller Arbeit ja! Meine Töchter alle Oktupirt im Stalle.

Bunte Farben lieb' ich traun, Sonderlich das Rote; Mach' er mich ein wenig braun, Doch nicht gar von Kote. Deinem Weib, vergeff' er's nicht, Macht ein freideweiß Gesicht, Unsern dreien Rangen Kirschenrote Wangen.

Spar' er ja die Farben nicht, Handhoch aufgetragen!
Da er jest zween Taler friegt, Hat er nichts zu klagen.
Auch die Tafel wird ja klein.
Nur zwölf Schuh breit soll sie sein.
Bald hätt' ich's vergessen:
Er kann bei uns essen.

1782. Balthafar Anton Dunfer.

# Frühlingsempfindung.

Liebend steigt der Lenz hernieder Und umarmt die junge Flur. Mild erteilt er seine Triebe Mit dem Zauberblick der Liebe Jedem Wesen der Natur.

Im Gewand der frommen Tugend, Ausgeschmückt mit Reiz und Jugend, Geht das Mädchen fanft einher. Ganz des Inglings Lieb' empfindend, Unterliegt es überwindend, Liebt und wird geliebt wie er.

Auf der Flur und in dem Haine Hüpft kein Bogel mehr alleine, Alles flattert Paar und Paar. Liebend schlingen sich die Reben An dem Baum, den sie umgeben, Und der Baum wird ihr Altar.

Jedes Blümchen in der Aue Glüht in eines andern Taue, Liebend, wie sich Blicke nahn. Jedes Knöspchen wird ein Gatte, Jedes Gräschen auf der Matte Hält sich an ein andres an.

Alles fühlt ber Liebe Segen, Lüftchen hauchen Lieb' entgegen, Alles strahlt in Liebespracht. Nur ich Armer irr' alleine, Bis das Mädchen, das ich meine, Mich durch Liebe glücklich macht. Wilhelm Gottlieb Becker.

1783.

## Mach einem alten Liede.

Die so find die Beilchen hin, Die so freudig glänzten Und der Blumenkönigin Ihren Weg bekränzten?

Ingling, ach! der Lenz entstieht: Diese Beilchen sind verblüht.

Sagt, wo sind die Rosen hin, Die wir singend pflückten, Als sich Hirt und Schäferin Hut und Busen schmückten?

Madchen, ach! ber Commer flieht: Diese Rosen find verblüht.

Führe benn jum Bächlein mich, Das die Beilchen tränfte, Das mit leisem Murmeln sich In die Täler sentte.

Luft und Sonne glühten sehr: Jenes Bächlein ist nicht mehr.

I TOTAL

Bringe benn zur Laube mich, Wo die Rosen standen, Wo in treuer Liebe sich Hirt und Mäbchen fanden.

Wind und Sagel stürmten sehr: Jene Laube grünt nicht mehr.

Sagt, wo ist bas Mäbchen hin, Das, weil ich's erblickte, Sich mit bemutvollem Sinn Bu ben Beilchen buckte?

Jüngling! alle Schönheit flieht: Auch bas Mäbchen ist verblüht.

Sagt, wo ist ber Sänger hin, Der auf bunten Wiesen Beilchen, Ros und Schäferin, Laub' und Bach gepriesen?

Mädchen! unser Leben flieht: Auch der Sänger ist verblüht.

1783.

Johann Georg Jacobi.

Lied auf dem Wasser zu singen für meine Agnes.

Stitten im Schimmer der spiegelnden Wellen Gleitet wie Schwäne der wankende Rahn; Uch, auf der Freude sanst schimmernden Wellen Gleitet die Seele dahin wie der Rahn; Denn von dem Himmel herab auf die Wellen Tanzet das Abendrot rund um den Rahn.

Ueber den Wipfeln des westlichen Haines Winfet uns freundlich der rötliche Schein; Unter den Zweigen des östlichen Haines Säuselt der Kalmus im rötlichen Schein; Freude des Himmels und Ruhe des Haines Atmet die Seel' im errötenden Schein.

Ach, es entschwindet mit tauigem Flügel Mir auf den wiegenden Wellen die Beit. Morgen entschwinde mit schimmerndem Flügel Wieder wie gestern und heute die Beit, Bis ich auf höherem, strahlendem Flügel Selber entschwinde der wechselnden Zeit.

1783. Friedrich Leopold Graf ju Stolberg.

### Kartoffellied.

Was tümmern uns Pasteten? Was tümmern uns Pasteten? Die Kumme hier ist auch nicht leer Und schmeckt so gut als bonne chère Bon Fröschen und von Kröten.

Und viel Pastet und Leckerbrot Berdirbt nur Blut und Magen; Die Köche kochen lauter Not, Sie kochen uns viel eher tot, Ihr Herren, laßt euch sagen!

Schön rötlich die Kartosseln sind Und weiß wie Alabaster; Sie bäun sich lieblich und geschwind Und sind für Mann und Frau und Kind Ein rechtes Magenpstaster.

1783.

Claudius.

## Cheglück.

Un Lina.

Linchen, einst wirst bu die Meine, Linchen, einst werd' ich der Deine, Du mein Weib und ich bein Mann. Kann sa doch nicht ewig währen, Und Gott wird mir Brot bescheren, Daß ich dich ernähren kann.

Missen wir gleich sparsam leben, Wird sich's nach und nach wohl geben, Sparsamseit erhält das Haus; Arbeit' ich am frühen Morgen, Hilst du mir sein christlich sorgen, Langen wir gemächlich aus.

Wahre Liebe ist zufrieden,
Sei's ihr kärglich auch beschieden,
Dennoch froh und wohlgemut;
Unter liebevollen Küssen
Schmeckt ihr auch der kleinste Bissen
Ueberschwänglich süß und gut.

Gibt der liebe Gott uns Kinder, Werden frischer und gesünder Sie bei Wasser als bei Wein Wie die jungen Rosen blühen Und bei christlichem Erziehen Unsre größte Freude sein.

In der Dämmrung heil'gem Grauen Füllt ihr schmeichelndes Vertrauen Uns mit namenloser Lust; Macht die arge Welt uns Schmerzen, Scheucht ihr unschuldvolles Scherzen Jeden Gram aus unsrer Brust.

Haben wir sie treu gepflogen, Tugendsam und groß gezogen, Und wir sehnen uns nach Ruh, Naht sich freundlich unser Ende, Drücken weinend ihre Hände Uns die müden Augen zu.

Schwören sich bei unserm Grabe, Fromm an ihrem Wanderstabe Durch dies Leben hinzugehn. Mäht der Tod auch sie einst nieder, Sehn wir sie im Himmel wieder Unter Engeln Gottes stehn.

Lina, dann bist du die Meine, Lina, dann bin ich der Deine Ohne Trennung, ohne Schmerz! Gott, mein Traumbild ist zu herrlich! Wahrheit, Wahrheit wird es schwerlich. Hosse nicht zu viel, mein Herz!

1783.

# Die Ewigkeit der Freundschaft.

Wenn einst ber Borhang niederfällt, Wird erst ihr Wert erfannt.

DIEGNE.

Dort, wo der Freude Urquell ist, Wo nichts das Auge trübt, Wo sich das volle Herz ergießt Und ewig lebt und liebt;

Dort wird der Freundschaft hoher Wert, Den du und ich empfand, Bon Engeln Gottes selbst verehrt, Dort ist ihr Baterland.

Berwandte Seelen lieben sich Zwar hier schon unverstellt, Doch reiner noch einst du und ich In einer bessern Welt.

Sieh, wie die lette Stunde eilt, Bald tont ihr dumpfer Schlag; Sie kommt, sie eilt, die nimmer weilt, Und Grauen folgt ihr nach.

Wenn sie nun meinem Blick erscheint, Wenn sie von dir mich trennt, Wenn siber mich bein Auge weint, Und meins dich kaum noch kennt:

Dann wird für dich mein letter Blick, Mein letter Hauch noch flehn; Dann tröstet mich das größte Glück, Daß wir uns wiedersehn!

\*1783. Christoph G. Ludwig Meister.

### Der Garten des Lebens.

aft lieblich und schön. Es keimen und sprossen Auf lachenben Höhn In Tagen des Lenzes Der Blüten so viel! Da treiben die Weste Manch fröhliches Spiel.

Ihr Spiel in ben Wellen Des Grases ist schön.
D sieh, wie die Blumen
Im Winde sich drehn!
Sie wiegen die Wipfel,
Die Kelche so blau
Und schütteln vom Wipfel,
Bom Kelche ben Tau.

Und Quellen der Freude, So lieblich und hehr, Durchwässern den Garten Und rieseln einher.
Sie tanzen in Bächen Durch Blüten dahin, Durch Blüten des Maies Und murmeln und sliehn.

Doch währt es nicht ewig, Der Frühling entslieht; Die Blumen sind all', eh Wir wähnten, verblüht. Das duftende Beilchen, Es duftet nicht lang, Und welft es, dann wird's mir Im Busen so bang!

Noch blühet der Garten, Noch fäuselt der Wind In Zweigen und Blüten So fühlend, so lind! Und führet in Kreisen Den Maidust umher; Noch blühet der Garten So lieblich und hehr!

Doch weh! wenn ber Herbstwind In Zweigen sich regt, Die Bäumchen emblättert, Die Blüten zerschlägt! Wenn sinken im Winde Die Blumen hinab! Wohl ist dann der Garten Des Lebens ein Grab.

Und weh! wenn der Frühling Des Lebens versliegt, Die Quelle der Freuden Im Alter verstegt, Wenn darbet der Wonne Das Alter! — o Freund! Unfreundlich und düster Das Alter mir scheint.

Wir wallen ben Garten Hinab und hinan; Noch rinnt uns die Quelle, Die gestern uns rann. Weg Sorgen und Bangen, Das Unfraut, forthin, Solange die Blumen Des Lenzes uns blühn!

Und fallen sie unter Des Wallenden Tritt, Die duftenden Blumen, So fallen wir mit! Die Erde, der ehmals Das Beilchen entsproß, Die öffnet auch uns dann Den fühligen Schoß.

1784.

Roseman.

## Die Schöpfung.

Der allerschaffenden Hatur Nach seiner Sonne sich zu wenden Der Stern, den wir bewohnen, suhr, Da schifften, unsrer kleinen Sphäre Den schönsten Reiz noch zu verleihn, Auf ihr sich holder Wesen Chöre, Am Quell des Lichts geboren, ein.

Da sank die schön belockte Freude, Die Hossnung mit dem Zauberstab, Die Unschuld in dem weisen Kleide Zur kaum gebornen Welt herab; Der Scherz in vollem Schmuck der Jugend Kam mit dem Glücke Hand in Hand, Und um sie alle schlang die Tugend Gefällig holder Eintracht Band. Zwo Schwestern, Feuer in den Blicken, Ein süßes Lächeln um den Mund, Geführt von Sehnsucht und Entzücken, Beschworen da den schönsten Bund: Den Bund, auf irdischen Gesilden Bu töten Sorge, Gram und Schmerz, Bu Engeln uns schon hier zu bilden Und zu beseligen das Herz.

Sie sanken zu der Welt hernieder; Da blühten schöner Hain und Flur, Der junge Mensch sang Jubellieder Und dankte freudig der Natur. Es floß ein neues, besfres Leben Mit ihren Trieben in sein Blut, Und sich zum Himmel zu erheben, Empfing er Kraft, empfand er Mut.

In süßen, wonnevollen Stunden Auf ihrem weichen Schoß gepflegt, Lacht er mit frohem Sinn der Wunden, Die ihm der Kummer neibisch schlägt. Er fühlt nun tief in seiner Seele, Daß auf der Welt, für ihn geschmückt, Kein Reiz mehr seinem Leben sehle, Wenn Lieb' und Freundschaft es beglückt.

1784. Friedrich Andreas Gallisch.

## Der Mittelstand.

Nicht zu reich und nicht zu arm, Nicht zu kalt und nicht zu warm, Nicht zu groß und nicht zu klein, Keins von beiben möcht' ich sein. Ist man reich, wie balb vergist Man, wer Gott und was man ist, Liebt Wein, Weiber und Gesang, Schwelgerei und Müßiggang.

Ist man arm, so stiehlt man leicht, Wer nicht gehen kann, der kreucht, Und zu hoch — wie schwer erhält Einer sich, daß er nicht fällt!

Selig bist du, Mittelstand! Ist mir so viel zugewandt, Daß ich als ein braver Mann Gott und Welt einst dienen kann;

Daß ich tiefer Sorgen frei, Meiner Pflicht und Absicht treu, Was ich für den nächsten Tag Brauche, heute haben mag.

1784.

Chriftian Felig Beiße.

= YOUNG'S

## Meujahrslied.

es Jahres lette Stunde
Ertönt mit ernstem Schlag;
Trinkt, Brüder, in die Runde
Und wünscht ihm Segen nach.
Zu jenen grauen Jahren
Entstiegt es, welche waren;
Es brachte Freud' und Kummer viel
Und führt' uns näher an das Biel.

#### Alle.

Ia, Freud' und Kummer bracht' es viel Und führt' uns näher an das Biel.

In stetem Wechsel kreiset Die slügelschnelle Zeit: Sie blühet, altert, greiset Und wird Bergessenheit. Kaum stammeln dunkle Schriften Auf ihren morschen Grüften, Und Schönheit, Reichtum, Ehr und Macht Sinkt mit der Zeit in öbe Nacht.

#### 9111e.

Ach, Schönheit, Reichtum, Ehr und Macht Sinft mit ber Beit in dunkle Nacht.

Sind wir noch alle lebend, Wer heute vor dem Jahr In Lebensfülle strebend Dit Freunden fröhlich war? Ach, mancher ist geschieden Und liegt und schläft in Frieden! Klingt an und wünschet Ruh hinab In unsrer Freunde stilles Grab.

#### 2111e.

Rlingt an und wünschet Ruh hinab In unsrer Freunde stilles Grab!

Wer weiß, wie mancher modert Ums Jahr, versenkt ins Grab! Unangemeldet fodert Der Tod die Menschen ab. Trot lauem Frühlingswetter Wehn oft verwelfte Blätter. Wer von uns nachbleibt, wünscht dem Freund Im stillen Grabe Ruh und weint.

### 2111c.

Wer nachbleibt, wünscht bem lieben Freund Im fillen Grabe Ruh und weint.

Der gute Mam nur schließet Die Augen ruhig zu; Mit frohem Traum versüßet Ihm Sott des Grabes Anh. Er schlummert kurzen Schlummer Nach dieses Lebens Kummer. Dann weckt ihn Sott, von Glanz erhellt, Bur Wonne seiner bessern Welt.

### Mile.

Dann weckt uns Gott, von Glanz erhellt, Bur Wonne feiner beffern Welt.

Auch wenn uns Trennung droht! Wer gut ist, sindet Gutes Im Leben und im Tod! Dort sammeln wir uns wieder Und singen Wonnelieder. Klingt an, und: Gut sein immerdar Sei unser Wunsch zum neuen Jahr!

2111e.

Sut sein, ja gut sein immerdar Bum lieben, froben neuen Jahr!

1784.

### Die Welt.

Welt gleicht einer Opera, Wo jeder, der sich fühlt, Nach seiner lieben Leidenschaft, Freund, eine Rolle spielt.

Der eine steigt die Bühn' hinaut Mit einem Schäferstab; Ein andrer mit dem Marschallestab Sinkt ohne Kopf herab.

Wir armer, guter Pöbel stehn Berachtet, doch in Ruh Bor dieser Bühne, gähnen oft Und sehn der Fratze zu.

Die Rosten freilich jahlen wir Fürs ganze Opernhaus, Doch lachen wir, mißrät das Spiel, Zulett die Spieler aus.

1785.

Johann Rifolaus Gös.

### Michel.

ch bin ber Here gar ju gut,
Ich wollt', ich wär' es nicht;
Seh' ich sie nur, so steigt das Blut
Mir alles ins Gesicht.
Weiß selber nicht recht, wie mir ist;
Oft bent' ich so bei mir:
Hättst du nur einmal sie gefüßt,
Wie wohl, wie woh! wär' dir!

Tagtäglich liegt sie mir im Sinn; Und abends, wenn ich kaum Halb dämmernd eingeschlummert bin, So neckt sie mich im Traum. Was war ich sonst ein Kerl, und nun— Ich bin fast wie verrückt, Denn all ihr Wesen, all ihr Tun Hat ganz mein Herz bestrickt.

Seh' ich sie ba im Tanz so slink, Wird mirs ums Herz so warm, Dann denk' ich zitternd: Michel, spring! Jest spring ihr in den Arm! Und dann hab' ich das Herz doch nicht Und steh' und gaff' sie an: Was doch ein lumpig schön Gesicht Für Wirrwarr machen kann!

Spaßt dieser oder der mit ihr Beim Abendzeitvertreib, D wehl so ist's, als führe mir Ein Messer durch den Leib. Ich suche sie, und sind' ich sie, So beug' ich plötlich aus Und schleiche, menschenscheu als wie Ein Bösewicht, nach Haus.

Bur Schenke geh' ich eben so Berdrießlich und so faul Als wie zum Dienst; ist alles froh, Hängt Michel boch das Maul. Wenn alles laut juchheit und lacht, So sit' ich stumm und dumm, Und, wie aus einem Traum erwacht, Seh' ich mich schüchtern um.

= -131 Va

Ich habe Tag und Nacht nicht Ruh, Mein Aug' ist trüb' und hohl; Ost, hör' ich, stüstert man sich zu: Was sehlt doch Micheln wohl? Was sehlt ihm! Wann man ist vergasst, Ist alle Freude hin. Schasst mir das Mädchen, oder schasst Es mir aus meinem Sim!

1786.

Tiedge.

## Abendbetrachtung.

Dort in das wallende Meer; Glühend in höherer Wonne Tanzen die Wogen umber. Scheidend noch lächelt sie Fluren, Welche ste heute beschien, Sieht ihre segnenden Spuren: Blumen und sprossendes Grün.

Ihre belebenden Strahlen Lohnten des Ackermanns Fleiß, Zwangen die Erde, zu zahlen Eiserner Arbeit den Preis. Felder und Wälder zu schmücken, Bleibet ihr ewige Pflicht, Und es durchströmt mit Entzücken Alles, was lebet, ihr Licht.

Ebenso scheidet der Weise, Wenn er die Laufbahn vollbracht, Heiter aus trauerndem Kreise, Den er einst glücklich gemacht. Möchte auch ich einst so scheiden, Froh des Gedankens in mir: Einiger Trauernden Leiden Wurden gelindert von dir!

1786.

## Ihr.

Stamen nennen dich nicht. Dich bilden Griffel und Pinsel Sterblicher Künstler nicht nach.

Lieder singen dich nicht. Sie alle Reden wie Nachhall Fernester Zeiten von dir.

Wie du lebest und bist, so trag' ich Einzig im Herzen, Teuerstes Mädchen, dein Bild.

Wäre Ferzensempfindung hörbar, Jeber Gedanke Würde bann Homnus von dir.

Lieben kann ich bich nur. Die Lieber, Wie ich bich liebe, Spar' ich ber Ewigkeit auf. 1786. Hermann Wilhelm Franz Uelpen.

## Die Vollendung.

In ben Lichtgefilden jener Welt, Beil der Träne dann an meinem Grabe, Die auf hingestreute Rosen fällt!

Heil ber Blume, die in stiller Trauer hier ein unschuldsvolles Mädchen pflückt, Mein gedenkt und mit Erinnrungsschauer Seufzend an ihr Herz die Blume drückt!

Sehnsuchtsvoll, mit hober Ahndungswonne, Ruhig wie der mondbeglänzte Hain, Lächelnd, wie beim Niedergang die Sonne, Harr' ich, göttliche Bollendung, dein!

Eil', o eile, mich emporzuslügeln, Wo sich unter mir die Welten drehn, Wo im Lebensquell sich Palmen spiegeln, Wo die Liebenden sich wiedersehn!

Stlavenketten sind der Erde Leiden, Oft, ach öfters bricht sie nur der Tod! Blumenkränzen gleichen ihre Freuden, Die ein Westhauch zu entblättern brobt!

1786.

Matthiffon.

## Berbstlied.

Bunt sind schon die Wälder, Gelb die Stoppelfelder, Und der Herbst beginnt. Rote Blätter fallen, Graue Nebel wallen, Kühler weht der Wind.

Wie die volle Traube Aus dem Rebenlaube Purpurfarbig strahlt! Am Geländer reifen Pfirsiche, mit Streifen Kot und weiß bemalt.

Dort im grünen Baume Hängt die blaue Pflaume Am gebognen Uft. Gelbe Birnen winken, Daß die Zweige sinken Unter ihrer Last.

Welch ein Aepfelregen Rauscht vom Baum! Es legen In ihr Körbchen sie Mäbchen, leicht geschürzet, Und ihr Röckhen fürzet Sich bis an das Knie.

Winger, füllt bie Fäffer! Eimer, frumme Meffer, Butten find bereit.

Lohn für Müh und Plage Sind die frohen Tage In der Lesczeit.

Unfre Mädchen singen, Und die Eräger springen, Alles ist so froh; Bunte Bänder schweben Zwischen hohen Reben Auf dem hut von Stroh.

Seige tönt und Flöte Bei der Abendröte Und bei Mondenglanz; Schöne Winzerinnen Winken und beginnen Deutschen Ringeltanz.

(\*1782) 1786.

Salis.

## Urians Reise um die Welt.

Dit Unmerfungen.

So kann er was verzählen; Drum nahm ich meinen Stock und Hut Und tät das Reisen wählen.

Tutti.

Da hat Er gar nicht übel bran getan; Bergähl' Er boch weiter, Herr Urian!

Buerst ging's an ben Nordpol hin; Da war es falt, bei Ehre! Da bacht' ich benn in meinem Sinn, Daß es hier besser wäre.

### Tutti.

Da hat Er gar nicht übel bran getan; Bergähl' Er boch weiter, herr Urian!

In Grönland freuten sie sich sehr, Mich ihres Orts zu sehen Und setzten mir den Trankrug her; Ich aber ließ ihn stehen.

### Tutti.

Da hat Er gar nicht übel bran getan; Bergabl' Er boch weiter, Berr Urian!

Die Estimos sind wild und groß, Bu allem Guten träge; Da schalt ich einen einen Kloß Und friegte viele Schläge.

### Tutti.

Da hat Er gar nicht übel bran getan; Bergähl' Er boch weiter, Herr Urian!

Nun war ich in Amerika; Da sagt' ich zu mir: Lieber! Nordwestpassage ist boch ba; Mach bich einmal barüber!

### Tutti.

Da hat Er gar nicht übel bran getan; Bergähl' Er boch weiter, Herr Urian! Flugs ich an Bord und aus ins Meer, Den Tubus festgebunden, Und suchte sie die Kreuz und Quer, Und hab' sie nicht gefunden.

### Tutti.

Da hat Er gar nicht übel bran getan; Bergabl' Er boch weiter, herr Urian!

Bon hier ging ich nach Mexiko, Ist weiter als nach Bremen, Da, bacht' ich, liegt das Gold wie Strob, Du sollst 'n Sack voll nehmen.

### Tutti.

Da hat Er gar nicht übel bran getan; Bergahl' Er boch weiter, Herr Urian!

Allein, allein, allein, allein, Wie kann ber Mensch sich trügen! Ich fand da nichts als Sand und Stein Und ließ den Sack da liegen.

### Tutti.

Da hat Er gar nicht übel bran getan; Bergähl' Er boch weiter, Herr Urian!

Drauf kauft' ich etwas kalte Rost Und Rieler Sprott' und Ruchen Und setzte mich auf Extrapost, Land Usia zu besuchen.

### Tutti.

Da hat Er gar nicht übel bran getan; Bergähl' Er boch weiter, herr Urian!

Der Mogul ist ein großer Mann Und gnädig über Maßen Und flug; er war ist eben dran, 'n Bahn ausziehn zu lassen.

### Tutti.

Da hat Er gar nicht übel bran getan; Bergahl' Er boch weiter, herr Urian!

Hei aller Größ' und Gaben! Was hilft's denn auch noch, Mogul sein? Die kann man so wohl haben.

### Tutti.

Da hat Er gar nicht übel bran getan; Bergähl' Er boch weiter, Herr Urian!

Ich gab dem Wirt mein Ehrenwort, Ihn nächstens zu bezahlen, Und damit reist' ich weiter fort Nach China und Bengalen.

### Tutti.

Da hat Er gar nicht übel bran getan; Berjähl' Er boch weiter, Herr Urian!

Nach Java und nach Dtaheit Und Afrika nicht minder, Und sah bei der Gelegenheit Biel Städt' und Menschenkinder.

### Tutti.

Da hat Er gar nicht nbel bran getan; Bergähl' Er boch weiter, Herr Urian!

Und fand es überall wie hier, Kand überall 'n Sparren,

Die Menschen grabe so wie wir Und eben solche Narren.

Tutti.

Da hat Er übel, übel dran getan; Bergähl' Er nicht weiter, Herr Urian! 1786. Elaudius.

# Schwäbisches Bauernlied.

o herzig wie mein' Lisel
Bibt's halt nichts auf der Welt!
Bom Köpflein dis zum Füßel
Ist sie gar wohl bestellt:
Die Wänglein weiß und rot,
Ihr Mund wie Zuckerbrot:
So herzig wie mein' Lisel
Sibt's halt nichts auf der Welt.

Biel weicher als die Seide Ist ihr kohlschwarzes Haar, Und ihre Neuglein beide Sind wie die Sternlein klar. Sie blinzeln hin und her, Sind schwarz wie Bogelbeer. So herzig wie mein' Lisel Bibt's halt nichts auf der Welt.

Im Dörflein ist kein Mäbchen So sleißig wie mein' Braut, Im Winter brebt sie's Rädchen, Im Frühling pflanzt sie Kraut. Im Sommer macht ste Heu, Trägt Dbst im Herbst herbei. So herzig wie mein' Lisel Gibt's halt nichts auf ber Welt.

Auch schreibt sie, 's ist ein Wunder; Ingst schickt sie mir 'nen Brief, Daß mir die Backen 'runter Das helle Wasser lief. Liest sie in der Postill', So bin ich mäuschenstill. So herzig wie mein' Lisel Bibt's halt nichts auf der Welt.

Ihr sollt' sie tanzen sehen, Das traute Liselein! Sie hüpft und kann sich drehen Als wie ein Wieselein. Doch schleift und tanzt sie dir Am liebsten nur mit mir. So herzig wie mein' Lisel Gibt's halt nichts auf der Welt.

D traute Lisel! länger Renn' ich nicht hin und ber; Es wird mir immer bänger, Wenn doch die Hochzeit wär'! Im ganzen Schwabenland Kriegst keine treu're Hand. D du, mein' traute Lisel, Wenn doch die Hochzeit wär'!

1786.

Schubart.

131 17

## Der kleine Fris.

An seine junge Freunde.
The wenn ich nur ein Liebchen hätte,
So groß wie ich und rosenschön,
Mit Freuden ging' ich dann zu Bette,
Denn Liebchen müßte mit mir gehn —
Wenn ich doch nur ein Liebchen hätte!

Ach wenn ich nur ein Liebchen hätte, Wie gern verlöscht' ich dann das Licht! Mich schreckte kein Gespenst, ich wette, Mich bangte vor dem Alpdruck nicht — Wenn ich doch nur ein Liebchen hätte!

Ach wenn ich nur ein Liebchen hätte, Ich wäre steißig spat und früh, Trot meiner Mutter Stifette Und trot dem Reftor füßt' ich sie — Wenn ich doch nur ein Liebchen hätte!

Ach daß ich boch kein Liebchen habe, Wie's Mode wohl bei Größern ist, Ich bin ein armer, armer Knabe, Wer schenkt mir eins zum heil'gen Christ? — Ach daß ich doch kein Liebchen habe! 1786. Rarl Müchler.

Trost.

Penn dich die Lästerzunge sticht, So laß dir dies zum Troste sagen: Die schlechtsten Früchte sind es nicht, Woran die Wespen nagen.

1787.

Bürger.

### Elegie

in den Ruinen eines alten Bergschloffes geschrieben.

de Auht die Flur, das Lied der Haine stirbt; Nur daß hier im alternden Gemäuer Melancholisch noch ein Heimchen zirpt. Stille sinkt aus unbewölften Lüften, Langsam ziehn die Herden von den Triften. Und der müde Landmann eilt der Ruh Seiner väterlichen Hütte zu.

Hier auf diesen waldumkränzten Höhen Unter Trümmern der Bergangenheit, Wo der Borwelt Schauer mich umwehen, Sei dies Lied, o Wehmut, dir geweiht! Trauernd denk' ich, was vor grauen Jahren Diese morschen Ueberreste waren: Ein betürmtes Schloß voll Majestät, Auf des Berges Felsenstirn erhöht!

Dort, wo um des Pfeilers dunkle Trümmer Traurig flüsternd sich der Efeu schlingt, Und der Abendröte trüber Schimmer Durch den öden Raum der Fenster blinkt, Segneten vielleicht des Baters Tränen Einst den edelsten von Deutschlands Söhnen, Dessen Herz, der Ehrbegierde voll, Heiß dem nahen Kampf entgegenschwoll. Bieh in Frieden! sprach der greise Krieger, Ihn umgürtend mit dem Heldenschwert; Rehre nimmer, oder kehr als Sieger! Sei des Namens deiner Bäter wert! Und des edeln Jünglings Auge sprühte Todesstammen! seine Wange glühte Gleich dem aufgeblühten Rosenhain In der Morgenröte Purpurschein.

Wild, wie Meere toben, flog der Ritter Dann mit frohem Ungestüm zur Schlacht; Wie der Tannenwald im Ungewitter Beugte sich vor ihm des Feindes Macht. Nild wie Bäche, die durch Blumen wallen, Kehrt' er zu des Felsenschlosses Hallen, Zu des Baters Freudentränenblick, In des keuschen Mädchens Urm zurück.

Ach! mit banger Sehnsucht blickt die Holde Dft vom Söller nach des Tales Pfad; Schild und Panzer glühn im Abendgolde, Rosse sliegen, der Geliebte naht! Sprachlos ihm die treue Rechte reichend, Steht sie da, errötend und erbleichend, Aber was ihr sanstes Auge spricht, Sänge selbst dein Mund, o Liebe, nicht!

Laut erscholl im hochgewölbten Saale, Wo ist fürchterlich ber Uhu lacht, Dann ber Klang der mächtigen Pokale; Unter Freud' und Scherz entstoh die Nacht. Die Geschichten schwer erkämpster Siege, Grauser Abenteur im heil'gen Kriege, Weckten in der rauhen Heldenbrust Die Erinnrung schauerlicher Lust. D der Wandlung! Graun und Nacht umdüstern Nun den Schauplatz sener Herrlichkeit! Schwermutsvolle Abendwinde flüstern, Wo die Starken sich des Mahls gefreut. Disteln wanken einsam auf der Stätte, Wo um Schild und Speer der Knabe siehte, Wenn der Schlachtdrommete Ruf erklang, Und sich rasch auss Roß der Bater schwang.

Asche sind die ehernen Gebeine, Staub der Helden Felsenstirnen nun. Kaum daß halb versunkne Leichensteine Noch die Stätte zeigen, wo sie ruhn. Biele wurden längst ein Spiel der Lüste; Ihr Gedächtnis sank wie ihre Grüste, Und den Tatenglanz der Heldenzeit Deckt der Schleier der Vergessenheit.

So vergehn des Lebens Herrlichkeiten!
So entfleugt das Traumbild eitler Macht!
So versinkt im schnellen Lauf der Zeiten,
Was die Erde trägt, in öde Nacht!
Lorbeern, die des Siegers Stirn umkränzen,
Taten, die in Erz und Marmor glänzen,
Urnen, der Erinnerung geweiht,
Und Gefänge der Unsterblichkeit!

Alles, was mit Sehnsucht und Entzücken Hier am Staub ein edles Herz erfüllt, Schwindet gleich des Herbstes Sonnenblicken, Wann ein Sturm den Horizont umhüllt. Die am Abend freudig sich umfassen, Sieht die Morgenröte schon erblassen, Selbst der Freundschaft und der Liebe Glück Läßt auf Erden keine Spur zurück.

Süße Liebe! Deine Rosenauen Grenzen an bedornte Wüstenein, Und ein plötzliches Gewittergrauen Düstert oft der Freundschaft Himmelsschein. Hoheit, Ehre, Macht und Ruhm sind eitel! Eines Weltgebieters stolzen Scheitel Und ein zitternd Haupt am Pilgerstab Deckt mit einer Dunkelheit das Grab.

1787.

Matthiffon.

# Im Frühling.

Blumen dusten wieder, Blumen dusten überall; Laut ertonen Finkenlieder, Lieblich schlägt die Nachtigall. Hell wie Gold und Purpur strahlet Lichter Maienwöllchen Saum, Und der holde Frühling malet Weiß und rot den Apfelbaum.

Beilchen, eben aufgegangen, Hüllet er in dunkles Laub, Läßt Aurikeln fardig prangen, Pubert sie mit Silberstaub. Sieh! das Maienglöckchen blicket Aus dem breiten Blatt hervor, Und die Gartenbeete schmücket Blauer Hyazinthen Flor.

Auf dem zarten Stengel wanken Tulpenkelche, rot und gelb, Und des Geißblatts junge Ranken Weben schon ihr Laubgewölb. Alle Zweige werden grüner, Streuen Blüten um sich hin; Jeder Schäfer wird ist fühner, Sanster jede Schäferin.

Hohe Wonn' und süßen Schauer Fühlet, wer noch fühlen kann; Liebe fäuselt uns in lauer Lüfte leisem Odem an. Liebe brütet im Gesträuche, Girrt im Nachtigallgebüsch, Spielt mit Enten auf dem Teiche, Schwimmt im Spiegelbach im Fisch.

Freude, namenloses Klopfen, Schwillt und füllt auch meine Brust! Kostet' ich auch einen Tropfen Aus den Strömen ihrer Lust? Jugend, dich will ich genießen, Sh ich dich entbehren muß; Liebe reizt mich noch zum Küssen, Frühling ladet zum Genuß.

Aber, schnell verstoffen, kehret Dieser Frühling nie zurück; Selbst der Lenz des Lebens währet Einen kurzen Augenblick. Unsrer Jugend Tage fliehen, Unsre Blüte welket ab, Und die bunten Blumen blühen Bald, ach bald! auf unserm Grab.

(\*1784) 1787.

Salis.

4.11

## Lied am Sonntag zu singen.

er liebe Sonntag kömmt heran Mit freundlichem Geläute, Und seiner freut sich jedermann Im ganzen Dorfe heute.

Man hat die Woche viel zu tun Und sitt gewiß nicht müßig; Drum wünscht man auch sich auszuruhn, Sonst wird man's überdrüssig.

Wer immer gute Tage hat, Weiß davon nichts zu sagen, So wie die Herren in der Stadt, Die seidne Röcke tragen.

Sie leben alle Tage hoch Und tun sich viel zugute; So gut als uns ist ihnen doch Wohl aber nicht zumute.

Denn bei der Arbeit kann das Brot Nur schmecken und gedeihen; Wer fleißig ist, hat keine Not Und brauchet nicht zu leihen.

Die Arbeit geht ihm von der Hand Und muß ihm wohl gelingen, Demn er ist tüchtig und gewandt In allen seinen Dingen.

Dann aber kömmt ein Ruhetag Ihm gar nicht ungelegen. Denn auch ber arme Landmann mag Bisweilen gern sich pflegen.

Drum ist es uns ein süßer Klang, Wann unfre Glocken schallen, Und wir zu Gottes Lobgesang Nun in die Kirche wallen.

Da banken wir ihm, ber bas Land Erfüllt mit reichem Segen Und uns aus seiner Baterhand Gibt Sonnenschein und Regen.

Und an dem Abend dürfen wir Auch eine Lust uns machen, Da spielen oder tanzen wir Und sind vergnügt und lachen.

Denn Gott im Himmel sieht es gern, Wenn Menschen sich ergötzen, Drum hat er auch den Tag des Herrn Uns lassen festesetzen;

Und überall so viele Pracht An seine Welt gewendet Und alles, alles wohl gemacht Und alles wohl vollendet.

An jedem Sonntag wollen wir Mit Freuden das bedenken, So wird der liebe Gott dafür Uns neuen Segen schenken.

1787. Rarl Ludwig Megler gen. Gifefe.

## Caplied.

Der Abschiedstag ist da! Schwer liegt er auf der Seele, schwer! Wir sollen über Land und Meer Ins heise Afrika.

Ein dichter Areis von Lieben steht, Ihr Brüder, um uns her; Uns knüpft so manches teure Band An unser deutsches Baterland, Drum fällt der Abschied schwer.

Dem bieten graue Eltern noch Zum lettenmal die Hand; Den kosen Brüder, Schwestern, Freund, Und alles schweigt, und alles weint, Todblaß von uns gewandt.

Und wie ein Seist schlingt um den Hals Das Liebchen sich herum: Willst mich verlassen, liebes Herz, Auf ewig? — Und der bittre Schmerz Macht's arme Liebchen stumm.

Ist hart! Drum wirble du, Tambour, Den Generalmarsch drein; Der Abschied macht uns sonst zu weich, Wir weinten kleinen Kindern gleich! Es muß geschieden sein!

Lebt wohl, ihr Freunde! Sehn wir uns Bielleicht zum lettenmal,

So benft: Nicht für die kurze Zeit, Freundschaft ist für die Ewigkeit, Und Gott ist überall.

An Deutschlands Grenze füllen wir Mit Erde noch die Hand Und füssen sie. Das sei der Dank Kür deine Pflege, Speis' und Trank, Du liebes Baterland!

Wenn dann die Meereswoge sich Un unsern Schiffen bricht, So segeln wir gelassen fort, Denn Gott ist hier, und Gott ist bort, Und ber verläßt uns nicht!

Und ha! wenn sich ber Tafelberg Aus blauen Düften hebt, So strecken wir empor die Hand Und jauchzen: Land! ihr Brüder, Land! Daß unser Schiff erbebt.

Und wenn Soldat und Offizier Gesund ans Ufer springt, Dann jubeln wir: Ihr Brüder, ha! Nun sind wir ja in Ufrika! Und alles dankt und singt.

Wir leben brauf in fernem Land Als Deutsche, brav und gut; Und sagen soll man weit und breit: Die Deutschen sind doch brave Leut', Sie haben Geist und Mut.

131 1/1

Und trinken auf dem Hoffnungskap Wir seinen Götterwein, So denken wir, von Sehnsucht weich, Ihr fernen Freunde, dann an euch, Und Tränen fließen drein!

1787.

Schubart.

# Das Liedchen von der Ruhe.

m Urm der Liebe ruht sich's wohl, Wohl auch im Schoß der Erde; Ob's dort noch oder hier sein soll, Wo Ruh ich sinden werde, Das sorscht mein Geist und sinnt und denkt Und sieht zur Vorsicht, die sie schenkt.

Im Arm der Liebe ruht sich's wohl; Wenn mich, der Welt entrücket, Elisens Blick, so seelenvoll, Elisens Ruß beglücket, Dann schwinden vor dem trunknen Sinn Des Lebens Sorgen alle hin.

Im Schoß der Erde ruht sich's wohl, So still und ungestöret! Hier ist das Herz oft tummervoll, Dort wird's durch nichts beschweret; Man schläft so sanst, schläft sich so süß Hinüber in das Paradies. Ach, wo ich noch wohl ruhen soll Bon seglicher Beschwerbe? Im Arm der Liebe ruht sich's wohl, Wohl auch im Schoß der Erde. Bald muß ich ruhen; wo es sei, Das ist dem Müden einerlei.

1788. Sermann Bilbelm Frang lelgen.

#### Das Grab.

Und schauberhaft sein Rand; Es deckt mit schwarzer Hülle Ein unbekanntes Land.

Das Lied der Nachtigallen Tönt nicht in seinen Schofi; Des Frühlings Blüten fallen Nur auf des Hügels Moos.

Berlassne Liebe ringet Umsonst die Hände wund; Ihr lautes Rufen dringet Nicht in der Tiefe Grund.

Doch sonst an keinem Orte Wohnt die ersehnte Ruh, Und nur durch seine Pforte Geht man der Heimat zu. Das arme Herz hienieben, Bon manchem Sturm bewegt, Findt nirgends wahren Frieden, Als wo es nicht mehr schlägt.

(\*1783) 1788.

Salis.

# Lied eines Landmanns in der Fremde.

Bird mir wohl, und dennoch trüben Sehnsuchtstränen meinen Blick.

Stiller Weiler, kleine Hütte, Immer seufz' ich nach euch bin; Deine alte, fromme Sitte Bleibet stets in meinem Sinn;

Deine Fenster, die mit Reben Einst mein Bater selbst umzog, Und der Birnbaum, der daneben Ueber unser Dach sich bog.

Nachts in meinen schönsten Träumen Schiff' ich oft auf beinem See, Schüttle Aepfel von den Bäumen, Wässte deiner Wiesen Klee.

Pfluck' im Walbe Seibelbeeren, Wo ich sonst im Schatten lag,

Lösch' aus beines Brunnens Röhren Meinen Durst am schwülen Tag.

Wie wir uns als Kinder freuten, Alles kömmt mir leibhaft vor; Unser Feierabendläuten Tönet wieder an mein Ohr.

Wann erblick' ich jene Linde, Auf den Kirchenplatz gepflanzt, Wo geküblt vom Abendwinde Unfre muntre Jugend tanzt?

Wann des Kirchturms Giebelspike, Halb im Fruchtbaumwald versteckt, Wo der Storch auf hohem Sike Friedlich seine Jungen heckt?

Wann die Stauden, wo ich Meisen Im Holunderkasten sing? Wann des stillen Weihers Schleusen, Wo ich Sonntags sischen ging?

Wann den Zaun am Blumenraine, Wo ich mit Mariechen stand, Als wir uns im Mondenscheine Treue schwuren Hand in Hand?

Gutes Mäbchen! denk' ich beiner, Wird mein Herz so eng und schwer! Ach, vielleicht vergaßt du meiner, Wähnst, wir fänden uns nicht mehr.

Nein, por meinem Blick erweitert Sich die Aussicht hell und weit;

- 4 N Mar

Welch ein Strahl der Ahndung heitert Meines Trübsinns Dunkelheit!

Wenn die Bäume wieder blühen, Kehr' ich Wandrer froh nach Haus, Und von allen meinen Mühen Ruh' in deinem Arm ich aus.

Bei ben Gräbern meiner Bäter, An der Gottesackertür, Wird dann früher oder später Auch ein Ruheplätzchen mir.

1788.

Galis.

#### Der Abend.

stühl und labend
Sich auf unfre Täler fenkt,
Wenn die Wolken röter werden,
Und der Hirte seiche Berden
Am beschilften Teiche tränkt;

Wenn der Hase Schon im Grase Nascht und im betauten Kraut, Wenn der Hirsch aus dem Gehege Wandelt, und das Reh am Wege Steht und traulich um sich schaut;

Wenn mit Blüten Auf den Hüten, Senf' und Rechen auf bem Arm, Unter spätem Festgebeier Heimwärts febren unfre Heuer Und ber Schnitterinnen Schwarm:

Still betrachtend, Trüb' und schmachtend Staun' ich dann die Gegend an, Freu' so herzlich mich der hehren Gotteswelt, und süße Zähren Sagen, was fein Ausdruck kann.

Froh und bange Lausch' ich lange Auf der Amsel Abendlied, Wie, umhüllt von Erlenblättern, Nachtigallen ziehend schmettern, Und der Kiebit lockt im Nied;

Bis nur Grillen Noch im stillen Zirven, und der Käfer streift, Und der Landmann, wenn's schon dämmert, Seine Sens' im Hofe hämmert Und ein Mäherliedchen pfeift;

Sis der Liebe
Stern so trübe
In der Abendröte schwimmt,
Dann der perlenfarbne Himmel
Dunkelt, und das Glanzgewimmel
Der Gestirne sacht entglimmt.

(\*1786) 1788.

Salis.

### Echo.

ch klage hier Dir, Echo, dir Die Leiben meiner Brust; Wo ist wohl sonst ein sanster Freund, Der mit in meine Tränen weint? Wo sind' ich Ruh? Bertraute du, Dir ist mein Leid bewußt.

Wenn Mondenschein Den stillen Hain In kühlen Schatten hüllt, Und Philomelens schmachtend Lied Aus meinem Ferzen Seufzer zieht Und manches Uch, Den flagst du nach, Bon Mitleid angefüllt.

Das Beilchen blüht,
Die Rose glüht
Mir wen'ger schön als sonst.
Sein Blick verschönerte die Flur;
Entsernet trauert die Natur.
Er sliehet mich!
Umsonst rus' ich,
Und du russt nach umsonst.

Da er mich haßt, Liegt Felsenlast Auf diesem Herzen hier. Ich lebte nur für ihn allein, War immer ihm und niemals mein; Ein warmer Blick Bon ihm war Glück, War alles, alles mir.

Sucht er zerstreut Aus Eitelkeit Die Gunst im Borgemach, Sucht er im finstern Fichtenwald, Wo meiner Liebe Aufenthalt, Folg' überall Zu seiner Qual Mein rastlos Bild ihm nach.

Treulosigkeit Für Zärtlichkeit Hat niemals mich beglückt; Und ruhet gleich der Donnerkeil, So rächt doch Amors stärkster Pfeil Den Wankelmut, Die Tränenslut, Den Seufzer, der erstickt.

1788.

### Die Stationen des Lebens.

Doch hat uns bis dato, so welt mir bekannt, Die Posiskationen noch keiner genannt. Die erste läuft eben durchs Ländchen der Kindheit; Da sehn wir, geschlagen mit glücklicher Blindheit, Die lauernden Sorgen am Wege nicht stehn Und rufen bei Blümchen: Ei eia, wie schön!

Wir kommen mit klopkendem Herzen zur zweiten, Als Jüngling und Mädchen, die schon was bedeuten; Hier sett sich die Liebe mit uns auf die Post Und reicht uns bald süße, bald bittere Kost.

Die Fahrt auf der britten gibt tüchtige Schläge: Der heilige Ehstand verschlimmert die Wege; Oft mehren auch Mädel und Jungen die Not, Sie laufen am Wagen und schreien nach Brot.

Noch ängstlicher ist auf der vierten die Reise Für steinalte Mütter und wankende Greise; Der Tod auf dem Kutschbock als Postillon Jagt wild über hügel und Täler bavon.

Auch Reisende, jünger an Kräften und Jahren, Beliebt oft der flüchtige Posiknecht zu fahren; Doch alle kutschiert er zum Gasthof der Ruh: Nun, ehrlicher Schwager, wenn das ist, fahr zu! 1788. Langbein.

### Rundgesang für Frohliche.

Mit Saitenspiel durchwebt! Wir singen ohne Kunst und Mäh, Die Freundschaft gibt uns Harmonic, Die nicht an Regeln klebt. Den Friedensgruß entbieten wir Mit warmer Lieb' und Treu Der großen Brüderschaft! — sie heißt Die Menschheit! Nur ein Frevler reißt Das heil'ge Band entzwei.

Und unsern Schwestern diesen Kuß Aus reinem Herzenstrieb! Ein Tor verkleinert ihren Wert; Wem Gott ein treues Weib beschert, Gewiß, den hat er lieb!

Dem Mann, der eine Krone trägt, Beneiden wir sie nicht; Wir segnen ihn und jauchzen laut, Wenn er dem Elend Hätten baut Und Recht der Unschuld spricht.

Wir gönnen jedem Glücklichen Des Reichtums goldnen Fund; Er sei nicht stolz, noch poch' er brauf, Das Glück geht unter und geht auf, Sein Fußgestell ist rund.

Der Redliche, mit dem das Glück Stiefmütterlich es meint, Der seinem Schissbruch kaum entschwimmt Und nackend ans Gestade klimmt, Der sinde — einen Freund!

Und nun sei noch für unsern Kreis Ein Wunsch bier angereiht! Gib uns, bu Geber gut und mild, Was alle andern Wänsche stillt, Sib uns Zufriedenheit!

1789.

Samuel Gottlieb Burbe.

### Papst und Gultan.

er Papst lebt herrlich auf der Welt, Er pfleget sich vom Ablaßgeld Und trinket alle Tage Wein; Ich wünschte wohl der Papst zu sein!

Doch nein, ihn brücket schwere Pflicht, Kein Weibchen tüßt den armen Wicht, Er schläft in seinem Bett allein; Ich wünschte nicht der Papst zu sein!

Der Sultan lebt in Saus und Braus Und hat sogar ein großes Haus Boll wunderschöner Mägdelein; Ich möchte wohl der Sultan sein!

Doch nein, er ist ein armer Mann, Denn hält er seinen Altoran, So trinkt er nie ein Gläschen Wein; Ich möchte nicht ber Sultan sein!

Allein wünscht' ich nicht bein Geschick, D Sultan, nicht des Papstes Glück; Mit Freuden aber geh ich's ein, Bald Sultan und bald Papst zu sein!

E-437 Mar

Romm, Liebchen, gib mir einen Ruß, Denn jest bin ich ber Sultanus. Nun aber schenk mir hurtig ein, Damit ich wieder Papst kann sein. Ehristian Ludwig Roack.

1789.

# Das liebende Mädchen.

Rach bem Frangofifchen.

ungling, wenn ich bich von fern erblicke, Wird vor Sehnsucht mir das Auge naß; Nahst du dich, so hält es mich zurücke Wie mit Fesseln, und ich weiß nicht, was.

Fern von dir hab' ich so viel zu klagen, Und dir gegenüber sit' ich stumm, Ramn dir nicht ein Sterbenswörtchen sagen, Stammle nur, und weiß doch nicht, warum.

Stundenlang hang' ich an beinem Blicke, Aber trifft der deinige mich so, D dann fährt der meine schnell zurücke, Will sich bergen, ach! und weiß nicht, wo.

Seh' ich bich mit andern Mädchen spaßen, D dann möcht' ich vor mir selber fliehn, Möchte weit, um alles zu verlassen, Dlich entfernen, und weiß nicht, wohin.

Einsam laß' ich, statt mich zu zerstreuen, Meinen Tränen ungestörten Lauf, Wiege mich in süßen Träumereien, Freue mich, und weiß doch nicht, worauf. Dente mir das höchste Glück auf Erben, Das ein Mädchen sich nur wünschen kann, Hoffe, daß sie einmal kommen werden, Diese Freuden, ach! und weiß nicht, wann.

Denke von zwo gleichgesinnten Seelen Mir die schönste, reinste Harmonie, Möchte dich vor allen andern wählen Dir zum Gatten, ach! und weiß nicht, wie.

Und so läßt bei meinen regen Trieben Weber Wie noch Wo noch Wann sich sehn; Doch erlaubt man mir dereinst zu lieben Und zu mählen, o! dann weiß ich, wen!

(\*1786) 1789. Gabriele von Baumberg.

### Beruf zur Freude.

u des Lebens Freuden Schuf uns die Natur; Aber Gram und Leiden Schaffen wir uns nur.

Kümmern uns und haben Unfre große Not; Und doch gibt den Raben Täglich Gott ihr Brot.

Nur durch seinen Segen Reimt und reift die Saat, Er gibt Sonn' und Regen Ihr ohn' unsern Rat. Kleibet auf dem Felde Seine Lilien an, Was mit allem Gelde Doch fein König kann.

Und wir sollten sorgen? Grübeln sollten wir? Ach, vielleicht schon morgen Sind wir nicht mehr hier.

Fort benn mit ben Sorgen! Fort mit Grillen weit! Lebet nicht erst morgen, Freunde, lebet heut!

Ungepflückt vom Stiele Blühn und duften flill Dem der Blümchen viele, Der sie pflücken will.

Wer sie sucht, bem sprießen Sie auf jeder Bahn, Bieten ihren süßen, Bollen Kelch ihm an.

Doch die meisten sehen Dornen nur, und scheu Flieben sie und — geben Ihrem Glück vorbei.

Alle pflückt ber Weise, Windet froh daraus Zu der großen Reise Sich den schönsten Strauß.

Friedrich von Röpten.

1790.

### Der Gruß.

in deutscher Gruß ist Goldes wert, Und suß ein Druck der Hand. Er knüpfet, wie Natur es lehrt, Der deutschen Treue Band.

Willsommen! sagt nicht nur der Mund, Wenn es der Deutsche spricht. Im Blicke tut sein Herz sich kund Und zeichnet sein Gesicht.

Das offne Lächeln sonder Trug, Die Stirne rein und frei Berkünden schweigend schon genug Die beutsche Brudertreu.

Wie Harfenton erfreulich klingt Ein deutsches Guten Tag! Ein Du, das zu dem Herzen dringt Wie Nachtigallenschlag.

Des Franzen glatter Firlefanz, Des Franzen eitle Kunst Berhaucht des Herzens Spiegelglanz Mit lauter losem Dunst.

Der krumme Rücken steif gebückt, Der Fuß, der ängstlich scharrt, Der Schwall von Worten, bunt gespickt Mit Wiß von neuster Art,

Das Beifallhungern in dem Blick, Des Lächelns fader Zwang Berscheucht der Herzen Bruderglück, Berstimmt der Seele Klang. Ein beutscher Gruß ist Goldes wert, Und süß ein Druck der Hand. Er knüpfet, wie Natur es lehrt, Der beutschen Treue Band.

1790.

Friedrich Bouterwef.

### Meuer Borfat.

Nach Anafreon.

Dit Beilchen gesticktl Mun will ich auch trinken, Bis lachend vom Himmel Der Hesperus blickt.

Bum Schenketisch mach' ich Das dustige Grün Und Amorn zum Schenken! Ein Posten wie dieser, Der schickt sich für ihn.

Ach, menschliches Leben Geht schneller dahin Als Räder am Wagen! Wer weiß es, ob morgen Noch lebend ich bin.

Bom Weibe geboren, Wir alle sind Staub. Der früher, der später, Doch endlich wird alles Des Sensenmanns Raub! In graulichen Grabes Unendlicher Nacht, Was hilft's, daß Nietsty Mit Salbe mich Toten Zur Mumie macht?

Ach lieber, so lang' es Auf Erden noch geht, Bekränzt mich mit Rosen Und holt mir ein Mädchen, Das Kusse versteht!

Ich will mich noch leten Am lieblichen Kuß, Bevor ich hinunter Bum traurigen Reigen Der Schattenwelt muß!

(\*1787) 1790.

Rlamer Gberhard Rarl Schmidt.

### Adelaide.

insam wandelt dein Freund im Frühlingsgarten, Mild vom lieblichen Bauberlicht umflossen, Das durch wankende Blütenzweige zittert, Abelaide!

In der spiegelnden Flut, im Schnee der Allpen, In des sinkenden Tages Goldgewölken, Im Gefilde der Sterne strahlt dein Bildnis, Abelaide! Abendlüftchen im zarten Laube flüstern, Silberglöckchen des Mais im Grase säuseln, Wellen rauschen, und Nachtigallen flöten: Abelaide!

Einst, o Wunder! entblüht auf meinem Grabe Eine Blume der Asche meines Herzens; Deutlich schimmert auf jedem Purpurblättchen: Abelaide!

(\*1788) 1790.

Matthiffon.

# Schäferin Sannchen.

d bin nur Schäferin Hannchen, Nicht häftlich und nicht schön, Doch schwerlich tauscht' ich mit manchen, Die stolz ihr Röpschen drehn. Laß manche prunten und scheinen, Ich schmücke mich nur leicht Mit selbstgesponnenem Leinen, Geblümt und hell gebleicht.

Wann Tau am Grase noch blitet, Treib' ich, weil Hurtig bellt, Vom Halmenhute beschützet, Des Baters Herd' ins Feld. Die Schäschen blöten und grasen, Wo Klee und Quendel blüht; Ich strict' auf schattigem Rasen Und sing' ein Schäserlied.

Um Mittag beck' ich jum Mable Den Rasen, weich und fein, Mit Spielbaumlösfel und Schale Und schmause ganz allein. Die Mutter füllte die Taschen Mit reiser Sartenfrucht, Und Felberdbeeren zum Naschen Slühn ringsher ungesucht.

Bon Kräutern, Büschen und Bäumen Ertonet um und um Gesang der Bögel und Heimen, Des Bienenvolks Gesumm. Ost siecht' ich Blumen zum Kranze Und spiegle mich ab als Braut Am Quell im zitternden Glanze Und sinn' und lache laut.

Auch macht mein Lämmchen mir Freude, Es folgt mir wie am Band, Empfängt die blumige Weide Und lecket mir die Hand. Doch wird ein Nestchen gefunden Im dichtbelaubten Strauch, Dann seufz' ich: Einsame Stunden! D bant' ich selber auch!

Wie manchen Abend, wie manchen Sieht Robert übern Zaun Und grüßt so freundlich: Mein Hamchen, Schlaf wohl, laß dir nicht graun! Errötend treib' ich die Schafe Und blicke vor mich hin; Dann ist er Schäfer im Schlafe, Und ich din Schäferin.

1791.

### Letter Wunsch.

Hoc erat in votis.

Hor.

Mir mein letter Wunsch gewährt: Mur ein Hüttchen, still und ländlich, Nur ein kleiner eigner Herd; Und ein Freund, bewährt und weise, Freiheit, Heiterkeit und Ruh! Ich und sie! — das seufz' ich leise — Bur Gefährtin sie dazu!

Wenn ich noch ein Gärtchen hätte, Pflanzten wir mit eigner Hand Nicht geschorene Bossette, Keine Hagebuchenwand; Nur geheim ein Dach von Latten, Dicht mit Rebengrün bedeckt, Das uns in geweihtem Schatten Bor des Neides Blick versteckt.

Statt Kanäl' und Gartenteiche Einen Röhrenbrunnentrog; Statt Alleen und Taxussträuche Früchte, die ich selbst erzog. Durch ein Gatter, nur von Pfählen, Durch den Borhof, eng und klein, Silt' ich, statt nach Marmorfälen, In ihr trautes Kämmerlein.

Bei des heitern Morgens Frische Hörten wir im Buchenhain Dort am Waffer im Gebüsche Nachtigallenmelobein. Auch begänne sie Gefänge, Wäre Philomel' entflohn, Und in meine Seele dränge Tiefer noch ihr süßer Ton.

Unterm Strauß voll Hagerosen, Auf dem rotbeblümten Klee Könnten wir so traulich kosen Wie auf seidnem Kanapee. In dem Duft entblühter Bohnen, Unter Pappeln, hoch und schlank, Bauten wir troß goldnen Thronen Eine kleine Breterbank.

Beeren, die ihr Finger drückte, Honig, der der Wab' entfloß, Kräuter, die vom Beet sie pflückte, Milch, die sie in Schalen goß: Ha! bei solchem Göttermahle Säßen wir, wie froh, wie stolz! Wär' auch Lössel, Kelch und Schale Nur aus weißem Buchenholz.

Mit den holden Dörferinnen Nach der Weidenpfeise Schall Einen Maientanz beginnen Gilt uns mehr als Maskenball. Lieber als der Prunk der Bühnen Dem verwöhnten Städterschwarm Ist ein Pfänderspiel im Grünen Mir an meines Mäbchens Arm.

In gestirnten Sommernächten, Wann ber Mond bie Schatten hellt,

Wallte sie an meiner Rechten Durch das taubeträufte Feld. Oft zum milden Abendsterne Hüb' ich den entzückten Blick, Defter senkt' ich ihn, wie gerne! Auf ihr blaues Aug' zurück.

Bieles wünscht' ich sonst vergebens; Ieho nur zum lettenmal Für den Abend meines Lebens Irgendwo ein Friedenstal, Eble Muß' in eigner Wohnung Und ein Weib voll Zärtlichkeit, Das der Treue zur Belohnung Auf mein Grab ein Beilchen streut.

1791.

Salis.

# Die Ruhe im Grabe.

m Grabe ist Ruh! Drum wanten dem tröstenden Ziele Der Leidenden viele So sehnsuchtsvoll zu.

Hier schlummert bas Herz, Befreit von betäubenden Sorgen; Es weckt uns kein Morgen Bu größerem Schmerz.

Es stillet das Grab Berachteter Zärtlichkeit Sehnen Und trocknet die Tränen Des Sebnenden ab. Dort flutet nicht mehr Die Wonn' und die Wehmut der Liebe — Die zärtlichsten Triebe Ach! qualten uns sehr.

Der freundliche Hein Entbürdet von jeglichem Kummer Und führt uns durch Schlummer Zur Seligfeit ein.

Was weinest benn du? Ich trage nun mutig mein Leiden Und rufe mit Freuden: Im Grabe ist Ruh!

1792. Chriftian Erbard Langhaufen.

### Lied im Freien.

Die schön ist's im Freien! Bei grünenden Maien Im Walde, wie schön! Wie süß, sich zu sonnen, Den Städten entronnen, Auf luftigen Höhn!

Wo unter ben Hecken Dit golbenen Flecken Der Schatten sich mischt, Da läßt man sich nieder, Bon Haseln und Flieder Mit Laubdust erfrischt. Drauf schlenbert man weiter, Pflückt Flechten und Kräuter Und Erdbeern im Gehn; Man kann sich mit Zweigen, Erhitet vom Steigen, Die Wangen umwehn.

Dort heben und tunken Gleich blinkenben Funken Sich Wellchen im Bach; Man sieht sie verrinnen In stillem Besinnen, Halb träumend, halb wach.

In weiten Bezirken, Mit hangenden Birken Und Buchen besetzt, Gehn Damhirsch und Rehe In traulicher Nähe, Bon niemand gehetzt.

Um schwankenden Reisig Hängt zwitschernd der Zeisig, Bor Schlingen nicht bang; Erfreut, ihn zu hören, Sucht keiner zu stören Des Hänflings Gefang.

Hier sträubt sich kein Pförtner, Hier schnirkelt kein Gartner Kunstmäßig am Hain; Man braucht nicht bes Geldes, Die Blumen des Feldes Sind allen gemein. Wie schön ist's im Freien! Despoten entweihen Hier nicht die Natur. Nicht friechende Schmeichler, Berleumder und Heuchler Bergiften die Flur.

(\*1788) 1792.

Salis.

### Der freie Mann.

Ein Bolfelied.

Der, dem nur eigner Wille Und keines Zwingherrn Grille Gesetze geben kann; Der ist ein freier Mann!

Wer ist ein freier Mann? Der das Gesetz verehret, Nichts tut, was es verwehret, Nichts will, als was er kann; Der ist ein freier Mann.

Wer ist ein freier Mann? Wem seinen hellen Glauben Kein frecher Spötter rauben, Kein Priester meistern fann; Der ist ein freier Mann.

Wer ist ein freier Mann? Der selbst in einem Beiden Den Menschen unterscheiden, Die Tugend schäten tann; Der ist ein freier Mann.

Wer ist ein freier Mann? Dem nicht Geburt noch Titel, Nicht Samtrock ober Kittel Den Bruber bergen kann; Der ist ein freier Mann.

Wer ist ein freier Mann? Wem fein getrönter Würger Mehr, als der Name Bürger Ihm wert ist, geben fann; Der ist ein freier Mann.

Wer ist ein freier Mann? Der, in sich selbst verschlossen, Der seilen Gunst ber Großen Und Kleinen troßen fann; Der ist ein freier Mann.

Wer ist ein freier Mann? Der, fest auf seinem Stande, Auch selbst vom Baterlande Den Undank bulben kann; Der ist ein freier Mann.

Wer ist ein freier Mann? Der, muß er Gut und Leben Gleich für die Freiheit geben, Doch nichts verlieren kann; Der ist ein freier Mann.

Wer ist ein freier Mann? Der bei des Todes Rufe Reck auf des Grabes Stufe Und rückwärts blicken fann; Der ist ein freier Mann.

(\*1790) 1792.

Pfeffel

### Die Spinnerin.

ch saß und spann vor meiner Tür, Da kam ein junger Mann gegangen; Sein braunes Auge lachte mir, Und röter glühten seine Wangen, Ich sah vom Rocken auf und sann Und saß verschämt, und spann und spann.

Bar freundlich bot er guten Tag Und trat mit holder Scheu mir näher; Mir ward so angst, der Faden brach, Das Herz im Busen schlug mir höher; Betroffen knüpft ich wieder an Und saß verschämt, und spann und spann.

Liebkosend drückt' er mir die Hand Und schwur, daß keine Hand ihr gleiche, Die schönste nicht im ganzen Land, Un Schwanenweiß' und Ründ' und Weiche. Wie sehr dies Lob mein Herz gewann, Ich saß verschämt, und spann und spann.

Er lehnt' auf meinen Stuhl den Arm Und rühmte sehr das feine Fädchen; Sein naber Mund, so rot und warm, Wie zärtlich haucht' er: Süßes Mäbchen! Wie blickte mich sein Auge an! Ich saß verschämt, und spann und spann.

Indes an meiner Wange her Sein schönes Angesicht sich buckte, Begegnet' ihm von ohngefähr Mein Haupt, das sanst im Spinnen nickte; Da tüste mich der schöne Mann, Ich saß verschämt, und spann und spann.

Mit großem Ernst verwies ich's ihm; Doch ward er fühner stets und freier, Umarmte mich voll Ungestüm Und füßte mich so rot wie Feuer. D sagt mir, Schwestern, sagt mir an: War's möglich, daß ich weiter spann?

(\*1791) 1792.

23 0 g.

### Rriegslied.

einde ringeum! Um diese zischende Schlange, Baterland, ist dir so bange? Bange — warum?

Bittre du nicht! Hörst im unsinnigen Rasen Du die Trompete ste blasen? Bittre du nicht! Bittern — wosür? Daß sie mit Schauber und Schrecken Deine Gebirge bedecken? Sind wir doch hier!

Bater und Sohn, Flammende Säbel gezogen Kommen wie Naben geflogen, Sprechen ihm Hohn.

Uso, voran!
Seht auf der Trommel ihn sitzen,
Seht, wie die Augen ihm blitzen,
Er macht den Plan.

Stern in der Nacht! Du mit den silbernen Haaren, Uso, wo sind die Gefahren? Wenn, wo die Schlacht?

Feind, nur herab! Nicht mit dem schnaubenden Gaule, Nicht mit dem prahlenden Maule Schreckt man uns ab.

Mut in ber Brust! Scharf wie der Wind unsre Säbel, Dunkel die Blicke wie Nebel, Krieg unsre Lust!

Baterland weint! Hörst du's? und Baterlands Tränen Macht aus Soldaten Hyanen, Kluch für den Keind. Köpf' in die Höh! Stolzer, wir kommen, wir kommen! Haben schon Abschied genommen, Tat uns so weh!

Dort ringsumher Sengen= und brennende Feinde, Weinende Mädchen und Freunde Hinter uns her!

Weib, gute Nacht! Pallasche zwischen die Zähne! Fällt auch darauf eine Träne, Fort in die Schlacht!

1792.

Rarl Gottlob Cramer.

# Beil dir im Siegerkrang.

seil dir im Siegerfranz, Herrscher des Baterlands, Heil, König, dir! Fühl in des Thrones Glanz Die hohe Wonne ganz, Liebling des Bolks zu sein, Heil, König, dir!

Nicht Roß, nicht Reisige Sichern die steile Höh, Wo Fürsten stehn. Liebe des Baterlands, Liebe des freien Manns Gründen den Herrscherthron Wie Fels im Meer. Heilige Flamme, glüh! Glüh und verlösche nie Fürs Baterland! Wir alle stehen dann Mutig für einen Mann, Kämpfen und bluten gern Für Thron und Reich.

Handlung und Wissenschaft Hebe mit Mut und Kraft Ihr Haupt empor! Krieger: und Helbentat Finde ihr Lorbeerblatt Treu aufgehoben bort An deinem Thron!

Sei, Friedrich Wilhelm, hier Lange der Preußen Bier, Des Landes Stolz! Fühl in des Thrones Glanz Die hohe Wonne ganz, Liebling des Bolks zu fein, Heil, König, dir!

(1790) 1793.

Seinrich Sarries.

# Un ein Madchen.

ahre kommen, Jahre schwinden, Und der Jugend Traum entslieht, Blumen, bie wir heute sinden, Kränze, die wir heute binden, Sind uns morgen schon verblübt! Weisheit ist es, zu genießen Dieses Lebens suße Zeit, Torheit war' es, Mäbchen, ließen Wir ein Tröpschen Zeit versließen Ohne Scherz und Fröhlichkeit.

Laß uns alle von dir lernen, Wie man weise fröhlich lebt, Diese Kunst, die in den Fernen Ueber jenen lichten Sternen Unser Dasein noch erhebt.

In der Jugend Blumenjahren Sich, wie du, der Unschuld weihn, Rein das Herz bei den Gefahren Auf der Lebensbahn bewahren Und getreu der Tugend sein;

Aber doch auf Freude merken Und auf ihren Lockgesang, Sich zu allen guten Werken Durch der Freude Segen stärten, Das beglückt Aeonen lang.

Sei, du Teure, sei du immer Dieser Künste Meisterin. Tugendfränze welken nimmer, Und der Freude heller Schimmer Leuchtet ewig durch sie bin.

(\*1791) 1794.

Rarl Reinhard.

### Lied aus der Ferne.

Dir eine lächelnde Gestalt Am Rasensit im Eichenhaine Mit Winf und Gruß vorüberwallt, Das ist des Freundes treuer Geist, Der Freud' und Frieden dir verheißt.

Wann bei bes Vollmonds Dämmerlichte Sich deiner Liebe Traum verschönt, Durch Eptisus und Weimutssichte Melodisches Gesäusel tönt, Und Ahnung dir den Busen hebt, Das ist mein Geist, der dich umschwebt.

Fühlst du beim seligen Berlieren In des Bergangnen Bauberland Ein lindes geistiges Berühren Wie Zephirs Ruß um Wang' und Hand, Und wankt der Kerze flatternd Licht, Das ist mein Geist, o zweiste nicht!

Hörst du beim Silberglanz der Sterne Leis im verschwiegnen Kämmerlein Gleich Aeolsharfen aus der Ferne Das Bundeswort: Auf ewig dein! Dann schlummre fanst, es ist mein Geist, Der Freud' und Frieden dir verheißt.

1794.

Matthiffon.

### Lob der blauen Farbe.

on allen Farben in der Welt Um meisten doch mir Blau gefällt; Blau ist des Himmels lichter Bogen, Hat ihn kein Nachtgewölf umzogen.

Blau ist bes holden Beilchens Rleid, Wenn es sich voll Bescheidenheit In dunkelgrüne Blätter hüllet Und doch die Luft mit Balsam füllet.

Blau ist das Blümchen, welches spricht: Ich bitte dich, vergiß mein nicht! Das sich die Freundschaft außersehen, Für Liebe Liebe zu erstehen.

Aus blauen Augen strahlet rein Der Huld und Sanstmut milder Schein; Drum haben immer auch vor allen Nur blaue Augen mir gefallen.

Blau ist schon seit der Fabelzeit Die Farbe der Beständigkeit, Das Rot der Liebe zu erheben Und schöne Dauer ihm zu geben.

Drum foll die blaue Farb' allein Stets meine Lieblingsfarbe sein, Drum will ich nur in Blau mich fleiden Und mich an blauen Augen weiden.

Und führt mich Hymen einst zur Trau, Sei meine Braut geschmückt in Blau, Wünsch' ich aus himmelblauen Augen Der Treue schönsten Lohn zu saugen.

Rarl Duchler.

5 -4 ST - 1/4

1794.

### Weihnachten.

Morgen werden wir uns freun; Welch ein Jubel, welch ein Leben Wird in unserm Hause sein! Einmal werden wir noch wach, Heisa, dann ist Weihnachtstag!

Wie wird bann die Stube glänzen Bon der großen Lichterzahl, Schöner als bei frohen Tänzen Ein geputzter Kronensaal! Wist ihr noch vom vor'gen Jahr, Wie's am Weihnachtsabend war?

Wist ihr noch mein Reiterpferdchen, Malchens nette Schäferin? Jettchens Küche mit dem Herdchen Und dem blank geputzten Zinn? Heinrichs bunten Harlekin Mit der gelben Biolin?

Wist ihr noch den großen Wagen Und die schöne Jagd von Blei? Unsre Kleiderchen zum Tragen Und die viele Näscherei? Meinen sleiß'gen Sägemann Mit der Kugel unten dran?

Welch ein schöner Tag ist morgen! Biele Freuden hossen wir; Unfre lieben Eltern forgen Lange, lange schon bafür. D gewiß, wer sie nicht ehrt, Ist ber ganzen Lust nicht wert!

1795.

### Ich denke dein.

ch denke dein, wenn sich im Blütenregen Der Frühling malt, Und wenn des Sommers mild gereifter Segen In Alehren strahlt.

Ich benke bein, wenn sich das Weltmeer tönend Gen Himmel hebt, Und vor der Wogen Wut das Ufer stöhnend Zurückebebt.

Ich denke bein, wenn sich der Abend rötend Im Hain verliert, Und Philomelens Klage leise stötend Die Seele rührt.

Beim trüben Lampenschein in bittern Leiden Gedacht' ich bein; Die bange Seele flehte nah am Scheiben: Gebenke mein!

Ich benke bein, bis wehende Zypressen Mein Grab umziehn, Und auch in Tempes Hain soll unvergessen Dein Name blühn.

(\*1792) 1795. Friederife Brun geb. Münter.

# Der Morgen im Lenze.

Ist alles umber! Am Hügel wie sonnig! Wie schattig am Wehr! Dort spiegeln sich Erlen Im blauen Kristall, Hier wiegen sich Schmerlen Im tosenden Fall.

Wie grünet die Aue So lieblich, so mild! Wie pranget im Taue Das Blumengesitd! Schon kleibet die Beere Sich würzig in Rot, Schon schwillet die Aehre Des Segens zu Brot.

Der Birkenbusch wanket Am slüsternden Hain; Die Brombeer' umranket Das Felsengestein. Die Bienen besummen Die Matten entlang, Die Frösche verstummen Dem Lerchengesang.

Die Hänflinge nisten Nach löblichem Brauch, Die Männchen belisten Die Weibchen im Strauch. Die Herden vom Tale Berfolgen die Spur Zum labenden Mahle Der blumigen Flur.

Wie wonnig ist alles! Wie alles so hehr! Das Rauschen des Falles! Der Schatten am Wehr! Es heimeln die Freuden Der Jugend mich an. D daß ich muß scheiden Bom lieblichen Wahn!

1795.

Bilbelm Gottlieb Beder.

## Gesellschaftslied.

Chor.

reut euch des Lebens, Weil noch das Lämpchen glüht, Pflücket die Rose, Eh sie verblüht!

Man schafft so gern sich Sorg' und Müh, Sucht Dornen auf und findet sie, Und läßt das Beilchen unbemerkt, Das uns am Wege blüht.

Chor.

Freut euch bes Lebens ic.

Wenn scheu die Schöpfung sich verhüllt, Und laut der Donner ob uns brüllt, Dann lacht am Abend nach dem Sturm Die Sonne, ach, so schön!

Cbor.

Freut euch bes Lebens ic.

Wer Neid und Mifigunst sorgsam slieht Und Enügsamteit im Gärtchen zieht, Dem schießt sie schnell zum Bäumchen auf, Das goldne Früchte trägt.

Chor.

Freut euch bes Lebens ic.

Wer Redlichkeit und Treue liebt Und gern dem ärmern Bruder gibt, Bei dem baut sich Zufriedenheit So gern ihr Hüttchen an.

Chor.

Freut euch bes Lebens ic.

Und wenn der Pfad sich furchtbar engt, Und Mißgeschick uns plagt und drängt, So reicht die Freundschaft schwesterlich Dem Redlichen die Sand.

Cbor.

Freut euch bes Lebens 2c.

Sie trocknet ihm die Tränen ab Und streut ihm Blumen bis ins Grab, Sie wandelt Nacht in Dämmerung Und Dämmerung in Licht.

Chor.

Freut euch bes Lebens :c.

Sie ist des Lebens schönstes Band, Gibt Brüdern traulich Hand um Hand. So wallt man froh, so wallt man leicht Ins bestre Baterland.

Chor.

Freut euch des Lebens, Weil noch das Lämpchen glüht, Pflücket die Rose, Eh sie verblüht!

(\*1793) 1796.

Martin Ufferi.

#### Trinklied.

Wir sind die Könige der Welt, Wir sind's durch unsre Freude. Was hilft die Kron' und vieles Geld? Was hilft der Stern am Kleide? In unsern Gläsern perlet Wein, Und alles soll jest unser sein.

Wir sind die Könige der Welt, Wir geben ihr Gesetze; Die gelten künftig mehr als Geld, Kein Biedrer sie verletze. In unfern Gläfern perlet Wein, Drum bore, Welt, so foll es fein:

Bon Herzen gut und keinem feind Und fern von Trug und Neide, Und aller guten Menschen Freund Und aller Menschen Freude, Soll fünftig jeder, groß und klein Und reich und arm, auf Erden sein.

Ein warmes, immer reges Herz Bei hellem Licht im Ropfe, Gesunde Glieder ohne Schmerz, Gesunde Speif' im Topfe, Und guter Mut und guter Wein Soll fünftig nirgends selten sein.

Die Mädchen sollen so geschwind Als möglich Satten haben, Und süßes Glück durch Weib und Kind Soll alle Männer laben. So däucht's uns gut beim Glase Wein, So wollen wir's, so soll es sein.

Die Männer, welche Zeit und Kraft Dem Wohl der Brüder weihen, Die sollen sich beim Rebensaft Recht oft, wie wir jetzt, freuen. So wollen wir's, so soll es sein, So sügen wir's beim Glase Wein.

Der Reiche soll mit milder Hand Dem schwachen Urmen geben, 27\* Wir Menschen sind uns nah verwandt. Ein jeder Mensch soll leben! Ergreift das Glas und trinkt den Wein, Ein jeder Mensch soll glücklich sein!

1796. Gotthelf Wilbelm Chrifioph Starfe.

### Menschenbestimmung.

Rein, elend, dürftig — herrlich, groß! Was ist sein Schicksal? Tausend Mängel Und tausend Güter sind sein Los. Ihm blühen manche sanste Freuden, Nuch manche, die zu früh verdirbt. Ihn foltern schauervolle Leiden, Er reift, wird alt, entnervt und stirbt.

Ich seh' der Schöpfung große Fülle, Erstaun' und sint' bewundernd hin, Seh', daß ich in der schönsten Hülle Der Erde erstes Wesen bin. Schnell schafft die Phantasie mir Flügel, Führt mich zu neuen Welten hin — Und schnell bedeckt ein Erdenhügel Mich, der ich Staub vom Staube bin.

Unendlich viel — unglaublich wenig, Boll Schwachheit — und voll Schöpfungsfraft, Der Meere und der Länder König — Der Stlave seder Leidenschaft — So steigt der Mensch zur stolzen Größe Und trott Natur und Zeit und Blück — Und sinkt in Fesseln, darbt in Blöße Und setz sich unters Tier zurück!

Er predigt Weisheit, singt die Tugend Und brängt sich, Weihrauch ihr zu streun — Bergist sich selbst, vergeudt die Jugend Und schläft im Arm des Lasters ein, Träumt glücklich sich — und öd' und wüste Erwacht er, schauert und bereut, Kämpft männlich gegen alle Lüste — Und sühlt sich voll Gebrechlichkeit.

Du Meisterstück aus Gottes Händen, Wär' dies dein einzigs Leben nur, Sollt' deiner Schöpfung Zweck hier enden, Bliebst du ein Rätsel der Natur! Nein, Gott schuf dich für Ewigkeiten, Für höhres Glück, für hellres Licht, Sab Mängel und Bolltommenheiten Zur Prüfung dir, zum Unterricht.

Das Straucheln unster Schülerjahren Soll einst dem Mann Erfahrung sein, Mur nach den größesten Gefahren Kann Ruh und Glück uns ganz erfreun. Wenn wir mit sehnsuchtsvollen Blicken Nach Wahrheit, Licht und Weisheit spähn, Dann erst fühlt unser Herz Entzücken, Wenn wir sie ohne Täuschung sehn.

Dort, wo fich Beere Sonnen breben, Coll ich bes Weltbaus Berrlichteit, Soll ich bes Schöpfers Größe seben, Umstrahlt mit Licht und Seligfeit. Der Nebel flieht, mein Blick wird beiter, Ich schau', was unerforschlich schien. Mit Engelefräften eil' ich weiter, Und Connen und Planeten fliebn.

(\*1796) 1797. Joadim goreng Gvers.

### Trinklied.

er Bein erfreut bes Menschen Berg, Drum gab uns Gott ben Bein. Auf! Laft bei Rebenfaft und Scherz Uns unsers Daseins freun. Wer sich erfreut, tut seine Pflicht, Drum ftoget an Und singet dann, Was Martin Luther spricht: Ber nicht liebt Beib, Bein und Gefang, Der bleibt ein Rarr fein Leben lang, Und Marren sind wir nicht.

Die Lieb' erhebt bas Menschenherz Bu mancher Ebeltat, Ift Linderung für jeden Schmerz, Aft Licht auf bunkelm Pfad. Wohl dem, der ihre Rosen bricht, Drum füßt und trinft, Stofft an und fingt, Was Martin Luther fpricht:

Wer nicht liebt Weib, Wein und Gesang, Der bleibt ein Narr sein Leben lang, Und Narren sind wir nicht.

Ein Lied voll reiner Harmonie In treuer Freunde Kreis Ist Labung nach des Tages Müh Und nach der Arbeit Schweiß. Drum füsset nach erfüllter Pslicht, Drum stoßet an Und singet dann, Was Martin Luther spricht: Wer nicht liebt Weib, Wein und Gesang, Der bleibt ein Narr sein Leben lang, Und Narren sind wir nicht.

1797.

Rarl Müchler.

# Gott erhalte Franz den Kaiser.

ott erhalte Franz den Kaiser,
Unsern guten Kaiser Franz!
Hoch als Herrscher, hoch als Weiser
Steht er in des Ruhmes Glanz.
Liebe windet Lorbeerreiser
Ihm zum ewig grünen Kranz.
Gott erhalte Franz den Kaiser,
Unsern guten Kaiser Franz!

Ueber blühende Gefilde Reicht sein Szepter weit und breit, Säulen seines Throns sind Milde, Biebersinn und Redlichkeit, Und von seinem Wappenschilde Strahlet die Gerechtigkeit. Gott erhalte Franz den Kaiser, Unsern guten Kaiser Franz!

Sich mit Tugenden zu schmücken Achtet er der Sorgen wert, Nicht um Bölker zu erdrücken, Flammt in seiner Hand das Schwert, Sie zu segnen, zu beglücken Ist der Preis, den er begehrt. Gott erhalte Franz den Kaiser, Unsern guten Kaiser Franz!

Er zerbrach der Anechtschaft Bande, Hob zur Freiheit uns empor. Früh erleb' er deutscher Lande, Deutscher Bölker höchsten Flor Und vernehme noch am Rande Später Gruft der Enkel Chor: Bott erhalte Franz den Kaiser, Unsern guten Kaiser Franz!

1797. Laurenz Leopold Saschta.

## Der Schuhknecht.

or allen Dirnen so slink und so glatt Lacht mir die lachende Lore; Bor allen prunkenden Plätzen der Stadt Prunkt mir der Winkel am Tore! Des Hofes Dame, wie schmuck sie sich macht, Mit nichten gleicht sie der Lore; Bei Tag' ist sie mein Gedant' und bei Nacht, Und wohnt im Winkel am Tore.

Ihr Bater hockt in dem Stübchen und flicht Aus Eggen warme Pantoffeln; Die Mutter, gibt es Kastanien nicht, Berkauft am Markte Kartoffeln, So brav erzogen, so eben und sacht Ward nie ein Mäbchen als Lore; Bei Tag' ist sie mein Gedant' und bei Nacht, Und wohnt im Winkel am Tore.

Römmt sie getrippelt das Säßchen herab, Dann wird mir's blind por den Augen; Doch schallt im Haus ihr behendes klippklapp, Nicht Stich noch Naht will mir taugen. Der Meister schmunzelt; doch hab' er Verdacht, Ich sei erpicht auf die Lore: Bei Tag' ist sie mein Gedank' und bei Nacht, Und wohnt im Winkel am Tore.

Bor allen Tagen der Woche behagt Der Tag behaglicher Ruhe; Da wird ein Sprung in das Freie gewagt, Da rasten Stiefel und Schuhe. Mit Bursch und Mädchen in stattlicher Pracht Geht's stink zu Dorf mit der Lore! Bei Tag' ist sie mein Gedant' und bei Nacht, Und wohnt im Winkel am Tore.

Auch schleppt der ehrbare Dleister mich wohl Am Festag mit in die Predigt Und fegt mich wacker beim dampfenden Kohl, Hab' ich des Zwangs mich entledigt. Doch halt' er immer die geistliche Wacht, Ich Weltkind schleiche zur Lore! Bei Tag' ist sie mein Gedant' und bei Nacht, Und wohnt im Winkel am Tore.

Tritt Weihnacht wieder einmal in das Land, Dann ftrost von Geld mir die Ficke, Das mir zum Rocke die Mutter gesandt, Und ihr ins Händchen ich drücke. Ja, höb' ich Schätze vom Satan bewacht, Die Schätze stögen zur Lore! Bei Tag' ist sie mein Gedant' und bei Nacht, Und wohnt im Winkel am Tore.

Mein Stündlein kömmt, daß ich fort in die Welt Nach Handwerksordnungen wandre Und drauf als redlicher Mann für mein Geld Hier Meister werde wie andre. Dann wird getraut in der neuesten Tracht, Dann wird Frau Meisterin Lore! Dann geht's juchheisa bei Tag und bei Nacht, Nicht mehr im Winkel am Tore! 1798. Heinrich Christian Boie.

### Lebewohl.

ebe wohl, vergiß mein nicht, Schenke mir dein Angedenken, Liebe darst du mir nicht schenken, Ach, das Schickfal will es nicht!

and the control of

Lebe wohl, vergiß mein nicht, Ewig teuer meinem Herzen Dent' ich bein mit süßen Schmerzen, Bis das Aug' im Tode bricht.

Lebe wohl, vergiß mein nicht, Wenn wir endlich ausgeweinet, Ausgelitten, dann erscheinet Glück uns dort in höherm Licht.

1798.

Johann Friedrich Cordes.

## Un die Abendsonne.

D wie bist du schön! Nie kann ohne Wonne Deinen Blick ich sehn.

Lachend steigst tu nieder Deine hohe Bahn, Blickest morgen wieder Mich so segnend an.

Schon in früher Jugend Sah ich gern nach dir, Und der Trieb zur Tugend Glühre mehr in mir.

Wenn ich so am Abend Staunend vor dir stand Und an dir mich labend Gottes Huld empfand. In des Herzens Tiese War es, als wenn mir Eine Stimme riese: Gott ist nahe dir!

Und bei dem Gefühle Freute sich die Brust, Mehr als je beim Spiele Jugendlicher Lust.

Doch von bir, o Sonne, Wend' ich meinen Blick Mit noch höhrer Wonne Auf mich selbst zurück.

Schuf uns ja doch beibe Eines Schöpfers Hand, Dich im Strahlenkleide, Mich im Staubgewand.

(\*1788) 1798.

Anna Barbara Urner geb. Welti.

### Elisas Abschied.

Romm an Elisas klopfend Herz.
Süß fühlt' es einst der Liebe Freuden
Und jett so bitter ihren Schmerz.
Schon hat die Stunde dumpf geschlagen,
Schon mahnt dich grausam beine Pflicht
Und gönnt mir kaum noch, dir zu sagen:
Du Einziger, vergiß mich nicht!

Bergiß nicht unter fernem Himmel, Die alles gern um bich vergaß, Die lieber als im Weltgewimmel Bei dir in stiller Laube saß. Da hing ihr Auge voll Entzücken An beinem freundlichen Gesicht; Nun starret es mit büstern Blicken Und weint dir nach: Bergiß mich nicht!

Nimm, Heinrich, diesen Ruß zum Pfande, Daß dich Elisa nie vergißt Und, kehrst du einst zum Baterlande, Noch treu und schuldlos dich umschließt. Nimm, was ich oft von dir empfangen, Dies Blümchen, das bedeutsam spricht, Das welkend mit Elisas Wangen Noch bitten wird: Bergiß mich nicht!

Berlassen werden sene Hügel, Berödet dieser Blumenhain, Ach, trübe wird der Bäche Spiegel, Umwölft der blaue Himmel sein. Rein Morgen wird sich lieblich röten, Die Nachtigall im Dämmerlicht Begleitet nur mit Trauerstöten Den Sehnsuchtsrus: Bergiß mich nicht!

Dft, wenn mit schauervollem Beben Durchs Land die Abendlüste wehn, Wird mir dein Bild vor Augen schweben, Und weinen werd' ich und vergehn. D trüge dann von jener Linde, Wo sich mein Nam' in beinen slicht, Zu dir mein Flehn der Hauch der Winde, Mein heißes Flehn: Bergiß mich nicht!

a support.

Wenn Zauberblicke dich bestricken, Denk an Elisas Tränenblick, Wenn Schönere dir Blumen pflücken, Denk an die Dulderin zurück! Nicht teilen sollst du ihre Leiden, Nicht fühlen, wie das Herz ihr bricht. Sei du umringt von tausend Freuden, Nur, Glücklicher, vergiß mich nicht!

1798.

Friedrich Boigt.

### Un Hebe.

Ruht die schlummernde Natur; Aus azurnem Wolkenschleier Träuselt Stärkung auf die Flur. Sie schlummern schon alle, die holden Bewohner im Rosengesträuch; Dort sinkt sie, die Sonne, wie golden, Sie malt sich im wallenden Teich.

Ach, so sinkt auch bald vergebens Meiner Tage Licht hinab; So verhallt der Ton des Lebens Tief im schauerlichen Grab! Ich wandle, seit du mich verlassen, In Wildnissen, dunkel und dicht; Die rosigen Wangen erblassen Wie Lunens verbleichendes Licht! Eine Rose wollt' ich pflücken, Einsam ausgeblüht am Bach, Dir das schöne Haar zu schmücken, Als ihr Dorn mich blutig stach. D gliche dies Bild meinen Tagen! Gern wollt' ich den blutigsten Stich Der neidenden Dornen ertragen, Sind nur alle Rosen für dich! Gottlob Adolf Ernst von Nostis.

## Berbstlied.

1798.

elbeinwärts flog ein Bögelein Und fang im muntern Sonnenschein Mit süßem, wunderbarem Ton: Ade! ich sliege nun davon. Weit, weit Reif' ich noch heut.

Ich horchte auf den Feldgefang, Mir ward so wohl und doch so bang. Mit frohem Schmerz, mit trüber Lust Stieg wechselnd bald und fant die Brust. Herz, Herz, Brichst du vor Wonn' oder Schmerz?

Doch als ich Blätter fallen sab, Da sagt' ich: Ach, der Herbst ist da, Der Sommergast, die Schwalbe, zieht, Bielleicht so Lieb' und Sehnsucht slieht Weit, weit Rasch mit der Zeit. Doch rückwärts kam ber Sonnenschein, Dicht zu mir brauf das Bögelein, Es sah mein tränend Angesicht Und sang: Die Liebe wintert nicht. Nein, nein! Ist und bleibt Frühlingsschein.

1799.

Tieck.

### Klagen des Zweiflers.

Welches reichbefränzte Tage bot; Un der Hoffnung jugendlichen Wangen Blühte noch das erste zarte Rot. Auf der Gegenwart umrauschten Wogen Brannt' ein Morgen, schön wie Opferglut; Hohe Traumgestalten zogen Stolz wie Schwäne durch die rote Flut. Leichte Stunden rannen schnell und schneller An dem halberwachten Träumer bin, Und die Gegend lag schon hell und heller, Nur auch wüster, da vor meinem Sinn.

Forschend blickt' ich in die weiten Räume; Aber bei dem zweifelhaften Licht Sah ich ist nur meine Träume! Wahrheit selbst, die Wahrheit sah ich nicht! D der Helle, die dem guten Schwärmer Nichts zu zeigen hat als seine Nacht! D des Lichtes, das den Glauben ärmer Und die Weisheit doch nicht reicher macht!

5.000

## Lieb' und Freundschaft.

Das Herz bedarf ein zweites Herz; Beteilte Freud' ist doppelt Freude, Beteilter Schmerz ist halber Schmerz.

\* \*

Lieb' und Freundschaft wandeln unter guten, Frommen Menschen tröstend auf und ab, Treten weinend an ein Blumengrab, Wo die Brust versank, an der sie rubten.

Bu der Lichtwelt seufzen sie hinauf: Deinen Himmel haben wir verkundet; Darum nimm uns, wenn hier alles schwindet, Hehre Lichtstur, nimm uns rettend auf!

Unter trauernben Erinnerungen Liegt verschattet unser stiller Pfab. D vergüte, was bie Zeit verschlungen Und das Schickfal grausam niedertrat!

Unfre Herzen sind voll Totenmale Wie der Rasen im Zppressentale. Zwischen Gräbern seufzen wir hinauf: Hehre Lichtstur, nimm uns rettend auf! 1800.

Tiedge.

# Morgenlied in der schönen Jahreszeit.

rwacht von süssem Schlummer, Gestärft durch sanste Ruh, Jauchzt, Bater, frei von Kummer, Preis unser Serz dir zu. Du bist es, ber bem Mäben, Dem Schwachen Kraft geschenkt, Du sprachest: Schlast in Frieden, Erwachet ungefränkt!

Nun streust du Lust und Segen Auf alles, was wir sehn, Wir sehn sich alles regen Und alles neu erstehn.

D Gott, wie glänzt im Tane So schön die Morgenflur! Die Welt, so weit ich schaue, Beigt beiner Gute Spur.

Aus tausend Rehlen schallet Dir saut des Waldes Chor, Bon tausend Blumen wallet Dir Opferdust empor.

So last auch uns erheben Den Herrn bas Leben lang, Ja unser ganzes Leben Sei lauter Lobgesang.

Auch wir, wir wollen beiner Uns, bester Bater, freun. Nein, fühllos musse teiner Bei beiner Güte sein!

### Die Biene.

inder, geht zur Biene hin, Seht die kleine Künstlerin, Wie sie emsig sich bemüht Und aus Allem Honig zieht! Unverdrossen duldet sie Ihres kurzen Lebens Müh, Ist geschäftig spät und früh.

Und ich sollte müßig sein? Nein, ich will schon jung und klein Arbeitsamer sein als sie, Da mir Gott Berstand verlieh. Meines Lebens schönste Zeit Sei in froher Tätigkeit Gott und meinem Glück geweiht!

Chriftian Felig Beife.

## Merkspruche.

rdnung, Ordnung, liebe ste, Sie erspart dir Zeit und Dub.

Duale nie ein Tier jum Scherz, Denn es fühlt wie du ben Schmerz.

Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, Und wenn er auch die Wahrheit spricht.

#### × 436 ×

Mit dem Hute in der Hand Kommt man durch das ganze Land.

Borgetan und nachbebacht Sat manchen in groß Leid gebracht.

Bute Regeln, weise Lehren Muß man üben, nicht bloß boren.

## Fibelverse.

er Affe gar possierlich ist, Zumal wenn er vom Apfel frist.

Wie grausam ist ber wilbe Bar, Wenn er vom Honigbaum fommt her.

Camele tragen schwere Last, Das Eränzlein ziert den Hochzeitsgast.

Der Dachs im Loche beifit den Hund, Soldaten macht der Degen fund.

Der Esel träget schwere Sack', Mit Ellen mißt der Krämer weg.

Der Frosch coax schreit Tag und Nacht, Der Flegel gar sehr mübe macht.

Das Fleisch ber Sänse schmecket wohl, Die Gabel es zerlegen soll. Gebratne Sasen sind nicht bos', Der Hammel gibt gar harte Stog'.

Der Jude schindet arme Leut', Das Jägerhorn bringt große Beut'.

Die schlaue Rate frist bie Mäus', Der Ramm herunterbringt bie Läus'.

Gebuldig ist bas Lämmelein, Das Licht gibt einen hellen Schein.

Bum Beten ist der Monch verpflicht, Mit Meffern stich bei Leibe nicht.

Die Klosternonne will tun Buß', Ein'n Nagelbohr man haben muß.

Der Ochse stößet, daß es fracht, Das Dhr zum Hören ist gemacht.

Das Pferd bem Reiter ftehet an, Das Peil gebraucht ber Zimmermann.

Was Wunder! die gar rote Ruh Gibt weiße Milch, Quartfas dazu.

Des Raben Lied ist grab grab grab, Bom Rettich man ben Kot schabt ab.

Die Sau im Rot sich wälzet febr, Das Szepter bringet Ruhm und Ehr.

Borm Trachen uns bewahre Gott Und trage uns aus aller Not.

Der Bogelsteller früh aufsteht, Er fragt nicht, ob die Uhr recht geht.

Der Wolf das Schäflein frifit mit haß, Der Tischler braucht sein Wintelmaß.

Xanthippe war ein' arge Hur', Und X mal X macht hundert nur.

Des Ygels Haut voll Stacheln ift,

Die Biege Rase gibt viel Schock, Das Bablbret balt ber Biegenbock.

### Doktor Gisenbart.

ch bin der Doktor Eisenbart, Rurir' die Leut' nach meiner Urt; Kann machen, daß die Blinden gehn Und daß die Lahmen wieder sehn.

Bu Ulm furirt' ich einen Mann, Daß ihm das Blut vom Beine rann; Er wollte gern gekuhpockt sein, Ich impft's ihm mit dem Bratspieß ein.

Bu Wimpfen accouchirte ich Ein Kind zur Welt gar meisterlich; Dem Kind zerbrach ich das Genick, Die Mutter starb zu gutem Glück. Des Küsters Sohn zu Dideldum, Dem gab ich zehn Pfund Dpium; Drauf schlief er Jahre, Tag und Nacht Und ist bis jetzt noch nicht erwacht.

Der Schulmeister zu Ihehoe Litt dreisig Jahr an Diarrhoe; Ich gab ihm Cremor tartri ein, Er ging zu seinen Bätern heim.

Dem guten Hauptmann von der Lust Nahm ich drei Bomben aus der Brust; Die Schwerzen waren ihm zu groß — Wohl ihm, er ist die Juden los.

Zu Potsbam trepanirte ich Den Roch des großen Friederich; Ich schlug ihn mit dem Beil vor'n Kopf, Gestorben ist der arme Tropf.

Es hatt' eig Weib in Langensalz Ein' zentnerschweren Kropf am Hals; Den schnürt' ich mit dem Hemmseil zu, Probatum est! sie hat nun Ruh.

Bu Leipzig nahm ich einem Weib Behn Fuder Steine aus dem Leib; Der lette war ihr Leichenstein, Jett wird sie wohl furiret sein.

Das ist die Art, wie ich kurir', Sie ist probat, ich bürg' dafür; Daß jedes Mittel Wirtung tut, Schwör' ich bei meinem Doktorhut.

### Trinklied.

inst hat mir mein Leibarzt geboten: Stirb! ober entsage bem Wein! Dem weißen sowohl wie bem roten, Denn er wird bein Untergang sein.

Ich hab' es ihm heilig versprochen, Auf etliche Jahre zwar nur, Doch nach zwei so schrecklichen Wochen Bergaß ich ben albernen Schwur.

Wie trefflich bekam mir die Speise, Wie schlief ich so ruhig die Nacht, Wie war ich so munter, so weise, So fröhlich zum Sterben gemacht!

Tod! höre, man hat mir befohlen: Stirb! ober entfage bem Wein! Sieh, wenn du willst, kannst bu mich holen, Ich sitze und schenke mir ein.

## Was ist des Lebens höchste Lust?

Die Liebe und der Wein!
Ruht's Liebehen sanft an meiner Brust,
Träum' ich, ein Fürst zu sein.
Und bei dem edeln Rebensaft
Träum' ich von Kron' und Kaiserschaft.

THE CONTROL

Wer nie der Schönheit Reiz empfand Und sich nicht freut beim Wein, Dem reich' ich nicht als Freund die Hand, Mag nicht sein Bruder sein. Sein Leben gleicht, wie mich es dünft, Dem Felde, das nur Dornen bringt.

### Un den Mond.

uter Mond, du gehst so stille In den Albendwolken hin, Bist so ruhig, und ich fühle, Daß ich ohne Ruhe bin. Traurig solgen meine Blicke Deiner stillen, heitern Bahn. D wie hart ist das Geschicke, Daß ich dir nicht solgen kann!

Guter Mond, dir darf ich's fagen, Was mein banges Herze kränkt, Und an wen mit bittern Klagen Die betrübte Seele denkt! Guter Mond, du follst es wissen, Weil du so verschwiegen bist, Warum meine Tränen sließen Und mein Herz so traurig ist.

Dort in jenem kleinen Tale, Wo die dunkeln Bäume stehn, Nah bei jenem Wasserfalle Wirst du eine Hütte sehn; Seh durch Wälder, Bäch' und Wiesen, Blicke sanft durchs Fenster hin, So erblickest du Elisen, Aller Mädchen Königin.

Nicht in Gold und nicht in Seide Wirst du dieses Mädchen sehn. In gemeinem, nettem Kleide Pstegt mein Mädchen stets zu gehn. Nicht vom Abel, nicht vom Stande, Was man sonst so hoch verehrt, Nicht von einem Ordensbande Hat mein Mädchen ihren Wert.

Nur ihr reizend gutes Herze Macht sie liebenswert bei mir, Stolz im Ernste, froh im Scherze, Jeder Zug ist gut an ihr. Ausdrucksvoll sind die Gebärden, Froh und heiter ist ihr Blick; Rurz, von ihr geliebt zu werden Scheinet mir das größte Glück.

Mond, du Freund der reinen Triebe, Schleich dich in ihr Kämmerlein! Sage ihr, daß ich sie liebe, Daß sie einzig und allein Mein Bergnügen, meine Freude, Meine Lust, mein Alles ist, Daß ich gerne mit ihr leibe, Wenn ihr Aug' in Tränen sließt.

1 (N)

Daß ich aber schon gebunden Und nur leider! zu geschwind Meine süßen Freiheitsstunden Schon für mich verschwunden sind, Und daß ich nicht ohne Sünde Lieben könne in der Welt — Lauf und sag's dem guten Kinde, Db ihr diese Lieb' gefällt!

#### Lina.

Is ich noch im Flügelkleibe In die Mädchenschule ging, D, wie hüpft' ich da vor Freude, Wenn mich Lina froh empfing Und, wie man als Kind oft tut, Zu mir sprach: Ich bin dir gut!

Gern saß ich ihr gegenüber, Und, anstatt ins Buch zu sehn, Sah ich drunter oder drüber, Mocht' es mir gleich übel gehn; Bis sie mich zur Seite lud Mit dem Gruß: Ich bin dir gut!

Wenn wir Kinder abends spielten, Uns vom großen Feuermann Und von Heren unterhielten, Sah mich Lina zärtlich an: Was schert uns die Herenbrut? Friß, fomm her, ich bin dir gut!

Alls ich Ingling heißen wollte Und boch nur erst Knabe war, Der die Weisheit lernen sollte, Floß ihr Luge sonnentlar, Und auch dieser Lugen Glut Sagte mir: Ich bin dir gut!

Schrieb ich aus der fernen Weite, Daß ich mich ja ganz allein Einzig nur an ihrer Seite Dieses Lebens könnte freun, Schrieb sie mir mit ihrem Blut Den Bescheid: Ich bin dir gut!

Aber ach! ber süßen Freude, Da ich nun nach Hause kam! Unsre Herzen hüpften beide; Alls ich in den Arm sie nahm, Stieg auf ihre Wangen Glut, Und sie sprach: Ich bin dir gut!

Als der Trauungsmorgen tagte, Und mein Mund sie seierlich Bei der Zeugen Ankunst fragte: Lina! liebst du wirklich mich? Da gab sie mit hohem Mut Den Bescheid: Ich bin dir gut!

Als der Priester seinen Segen Bor dem Traualtar uns gab, Floß gleich einem Sonnenregen Eine Tränenstut herab; Und auch diese Tränenstut Sagte mir: Ich bin bir gut!

D, die Welt wird mir zum himmel, Bum Elpstum fogar, Wenn mir unter dem Getümmel Meiner muntern Kinderschar Sanst mein Weib im Arme ruht Und mir sagt: Ich bin dir gut!

### Der Zufriedene.

a, ich bin zufrieden,
Beht es, wie es will!
Unter meinem Dache Leb' ich froh und still.
Mancher Tor hat alles,
Was sein Herz begehrt;
Doch ich bin zufrieden,
Das ist Goldes wert.

Leuchten teine Kerzen Mir beim Abendmahl, Blinken keine Weine Mir in dem Potal, Hab' ich, was ich brauche, Nur zur Zeit der Not, Süßer schmeckt im Schweiße Mir mein Stücken Brot.

Geben auch Paläste Mir mein Obbach nicht, Auch in meine Hütte Scheint der Sonne Licht. Wo die Freude wohnet, Wohnt und schläft man froh, Ob auf Eiderbaunen Ober auf dem Stroh. Schallet auch mein Name Nicht in fernem Land, Schmücken mich nicht Titel, Stern' und Orbensband, Nur des Herzens Abel Sei mein' höchste Lust, Und zum Wohl der Brüder Atme meine Brust.

Reine Ppramide Zieret einst mein Grab, Und auf meinem Sarge Prangt kein Marschallstab; Friede aber wehet Um mein Leichentuch, Ein paar Freunde weinen, Und es ist genug.

Johann Beinrich Wilhelm Witschel.

## Eine Hand voll Erde.

Deckt mich einstens zu, Wenn ich mübe werbe, Geh' zu meiner Ruh. Dann stört mich fein Kummer, Sanst in tühler Gruft Schlaf' ich Todesschlummer, Bis Jehova ruft.

Soll mir heilig fein,

Mehr als Pruntbeschwerde Bon des Bildners Stein.
Schon mein Leben drückte Mancher Tage Schmerz,
Und der Gram erstickte
Oft mein fröhlich Herz.

Eine Hand voll Erde Wird zulett doch mir, Db ich hier Beschwerde Litte für und für; Db mich Armut quälte, Ober ob ich reich, Ob ich Ahnen zählte, Ist dann alles gleich.

Eine Hand voll Erde Ist für mich genung, Weiß doch, daß ich werde Würmerfättigung. Doch im Grab ist Friede, Und der Kummer ruht, Werde nicht mehr mäde, Und hier ruht sich's gut.

Eine Hand voll Erbe Wirft vielleicht mein Freund, Traurig an Gebärde, Auf mein Grab und weint. Wenn ich den nur habe, Der zum Hügel schleicht, D dann wird im Grabe Gottes Erbe leicht.

#### Der Maiabend.

Dem Herzen, das froh dich genießt! Du bist so erquickend, so labend, Drum sei mir recht herzlich gegrüßt!

In beiner erfreulichen Rühle Bergist man die Leiden der Zeit, Bergist man des Mittages Schwüle Und ist nur zum Danken bereit.

Wenn fäuselnde Lüftchen uns fühlen, Rein Lauscher und Horcher uns stört, Dann wird unter Wonnegefühlen Der Becher der Freundschaft geleert!

Im Kreise mich liebender Freunde, Gelagert auf schwellendes Grün, Da segne ich fluchende Feinde Und lasse in Frieden sie ziehn.

Drückt mir eine reizende Schöne Im traulichen Dunkel die Hand, Rein Dichter schildert die Szene — Sie ist mit dem Himmel verwandt!

Im Widerschein himmlischer Kerzen Fei'rt Liebe den schönsten Triumph; Dann schlagen Herzen an Herzen, Und Echo ruft leise: Triumph!

Willfommen, o Abend voll Milde! Du schenkst dem Ermüdeten Ruh, Du zanberst mir Sbens Gefilde Und wehest mir Seligkeit zu!

1801. Frit von Ludwig.

# Macht.

m Windsgeräusch, in stiller Nacht Geht dort ein Wandersmann, Er seufzt und weint und schleicht so sacht Und ruft die Sterne an:

Mein Busen pocht, mein Herz ist schwer, In stiller Einsamteit, Mir unbekannt, wohin, woher, Durchwandl' ich Freud und Leid;

Ihr kleinen goldnen Sterne, Ihr bleibt mir ewig ferne, Ferne, ferne, Und ach! ich vertraut' euch so gerne.

Da klingt es plötlich um ihn her, Und heller wird die Nacht. Schon fühlt er nicht sein Herz so schwer, Er dünkt sich neu erwacht:

D Mensch, du bist uns fern und nah, Doch einsam bist du nicht, Bertrau uns nur, dein Auge sah Oft unser stilles Licht.

Wir kleinen goldnen Sterne Sind dir nicht ewig ferne; Gerne, gerne Gedenken ja deiner die Sterne. (\*1796) 1802.

Tied.

## Sehnsucht.

ch dent' an euch, ihr himmlisch schönen Tage Der seligen Bergangenheit! Romm, Götterkind, o Phantaste, und trage Mein sehnend Herz zu seiner Blütenzeit!

Umwehe mich, du schöner, goldner Morgen, Der mich herauf ins Leben trug, Wo unbekannt mit allen Erdensorgen Mein frohes Herz der Welt entgegenschlug!

Umglänze mich, du Unschuld früher Jahre, Du mein verlornes Paradies! Du süße Hoffnung, die mir bis zur Bahre Nur Sonnenschein und Blumenwege wies!

Umsonst, umsonst! Dein Sehnen ruft vergebens Gestorbne Freuden wieder wach! Sie welken schnell, die Blumen unsers Lebens, Und wir — wir welken ihnen langsam nach!

Die Zeit und Grab hier abgepflückt! Dichönes Land, in das die Herzen ziehen, Die hier der Erde Leiden wund gedrückt!

Uns allen ist ein schwerer Traum beschieden, Wir alle wachen fröhlich auf; Wie sehn' ich mich nach beinem Götterfrieden, Du Ruheland, nach deinem Sabbat auf! 1802. Mahlmann.

## Zitherbubens Morgenlied.

Wandert das junge Blut Ueber den Rhein und Belt Auf und ab durch die Welt.

Husch husch! mit leichtem Sinn Ueber die Fläche hin! Schasse sich Unverstand Sorgen um goldnen Tand!

Griesgram sieht alles grau, Freude malt grün und blau; Rings, wo der Himmel taut, Frohsinn sein Nestchen baut.

Ueberall Sonnenschein! Geht's in die Welt hinein, Wölbt dir der Baum ein Dach, Rinnet zum Trunk der Bach.

Hin und her durch das Land, Frische Luft, Freundes Hand! Chrlich und leichtes Blut, Mädlein, ich bin dir gut!

Leben, bist boch so schön, Wenn wir landeinwärts gehn! Schattenspiel an der Wand! Schaut boch den bunten Tand!

1802. Georg Philipp Schmidt von Lübed.

#### Undenken.

d bente bein, Wenn durch ben Hain Der Nachtigallen Altforde schallen — Wann benkst du mein?

Ich benke bein Im Dämmerschein Der Abendhelle Um Schattenquelle — Wo benkst du mein?

Ich benke bein Mit süßer Pein, Mit bangem Sehnen Und heißen Tränen — Wie benkst du mein?

D benke mein Bis zum Berein Auf besserm Sterne! In seder Ferne Denk' ich nur dein.

1802.

Matthiffon.

#### An Fr.

Wonne für mein Herze flieft, Und dein holder Mund Entzücken In mein Innerstes ergießt, Die dein Reiz in mir erregt, Du verachtest sonst die Liebe, Die sich schwer zu rächen pflegt.

Lange streitet in der Stille Die Bernunft und Leidenschaft, Seh' ich dich, so wird mein Wille Und mein Borsatz hingerafft. D dies Zweifeln, dies Bemühen Raubt mir alle meine Ruh; Soll ich hoffen? Soll ich flieben? Wenn ich liebe, lieb' auch du!

Liebe mich, du wirst empsinden, Wie durch Bärtlichkeit und Treu, Wenn zwei Seelen sich verbinden, Himmlisch süß die Liebe sei. D da wird uns manche Stunde Unter Kuß und Druck entsliehn, Wenn wir beide, Mund auf Munde, Neues Feu'r zur Liebe ziehn.

Ha, ich les' in deinen Zügen, Daß dein Herz gewonnen ist; Unaussprechliches Bergnügen, Da du nun die Meine bist! Böt' ein König seine Krone Mir statt beiner Liebe an, Wählt' ich dich statt seinem Throne, Der nicht so beglücken kann.

(\*1784-1787) 1802.

Schubart.

#### Gesellschaftslied.

Sier unter dem wechselnden Mond; Es blüht eine Beit und verwelket, Was mit uns die Erde bewohnt.

Es haben viel fröhliche Menschen Lang' vor uns gelebt und gelacht; Den Ruhenden unter dem Grase Sei freundlich ein Becher gebracht.

Es werden viel fröhliche Menschen Lang nach uns bes Lebens sich freun, Uns Ruhenden unter dem Grase Den Becher der Fröhlichkeit weihn.

Wir sitzen so fröhlich beisammen, Wir haben uns alle so lieb, Wir heitern einander das Leben, Ach wenn es doch immer so blieb'!

Doch weil es nicht immer kann bleiben, So haltet die Freude recht fest! Wer weiß benn, wie bald uns zerstreuet Das Schicksal nach Ost und nach West.

Doch sind wir auch fern voneinander, So bleiben die Herzen sich nah; Und alle, ja alle wird's freuen, Wenn einem was Gutes geschah!

Und kommen wir wieder zusammen Auf wechselnder Lebensbahn, So knüpfen ans fröhliche Ende Den fröhlichen Ansang wir an.

(\*1802) 1803.

Ropebuc.

# Die Gefänge.

Dhne Furcht, was man im Lande glaubt; Wo man singet, wird man nicht beraubt: Bösewichter haben feine Lieber.

Wenn die Seele tief in Gram und Kummer, Ohne Freunde, stumm, verlassen liegt, Weckt ein Ton, der sich elastisch wiegt, Magisch sie aus ihrem Todesschlummer.

Wer sich nicht auf Melodienwogen Bon dem Trosse des Planeten hebt Und hinüber zu den Geistern lebt, Ist um seine Seligkeit betrogen.

Männer gibt es, die den Seist verhöhnen, Sich hinab zu den Polppen ziehn; Und dort siehn sie, wenn sie nicht entglühn In des Seelenliedes Silbertonen.

Göttliche Begeisterer, Gefänge, Weckt in euerm Labprinthenlauf Oft in mir mir meinen himmel auf! Gern verlier' ich bann mich in der Menge.

Mit Gesange weiht dem schönen Leben Jede Mutter ihren Liebling ein, Trägt ihn lächelnd durch den Maienhain, Ihm das schönste Wiegenlied zu geben.

Mit Gefängen eilet in bem Lenze Rasch ber Anabe von bes Meisters Sand, Und die Schwester flicht am Wiesenrand Mit Gesang dem Gautler Blumenfränze.

Mit Gesange spricht des Jünglings Liebe, Was in Worten unaussprechlich war, Und der Freundin Herz wird offenbar Im Sesange, den kein Dichter schriebe.

Drpheus alte Zauberlieder machten Wilde milde; durch Amphions Laut Wurden Radmus Mauern aufgebaut; Mit Gefang gewann Tyrtäus Schlachten.

Mit dem Liede greift der Mann zum Schwerte, Wenn es Freiheit gilt und Jug und Recht, Steht und trott dem eisernen Geschlecht Und begräbt sich dann im eignen Werte.

Mit dem Liede, das die Weisen sannen, Sipen Greise froh an ihrer Tür, Fürchten weder Bonzen noch Bezier: Bor dem Liede beben die Tyrannen.

Wenn der Becher mit dem Traubenblute Unter Rosen unfre Stunden kürzt, Uns die Weisheit unfre Freuden würzt, Macht ein Lied den Wein zum Göttergute.

Männer hangen an der Jungfrau Blicken; Uber wenn ein himmlischer Gesang Seelenvoll der Zauberin gelang, Strömt aus ihrem Strahlenfreis Entzücken.

Harmonie ist aller Welten Jugend; Dem berauschten Weisheitsforscher heißt Harmonie bes Menschen hehrer Geist, Harmonie dem Samier bie Tugend.

Das Seheimnis, daß sie alle Seister Mächtig fort auf ihren Schwingen trägt Und in Gottes Schosse niederlegt, Köset nur der große Weltenmeister.

Stürmend fliegt der Blick im hohen Liede Durch der Drione Feuerbahn; Sanfte Laute wehn uns lieblich an, Und um unfre Schläfe fäuselt Friede.

Selbst die Rotte schrecklicher Dämonen, Die im Sturme von dem Himmel siel, Glaubt bei Abadonnas Saitenspiel, Fromm getäuscht, noch in dem Licht zu wohnen.

Des Gesanges Seelenleitung bringet Jede Last der Arbeit schneller heim, Mächtig vorwärts seder Tugend Keim; Weh dem Lande, wo man nicht mehr singet!

Männer bes Sesanges, eure Seelen Biehn den Himmel oft zu uns herab; Wer, wem Gott nicht seinen Funken gab, Kann den Segen eurer Schöpfung zählen?

Höher wird des Urgeists Macht und Ehre, Die den Welten ihre Bahnen schmückt, In dem Endlichen nicht ausgedrückt, Alls in euerm Harmonienmeere.

Manner, nehmt ben Dank, ben ihr erworben, Für die Seligkeiten, die ihr schuft:

Wen nicht ihr zu seiner Würde ruft, Ist für alle Tugenden erstorben.

Lieber spielen, wie mit Wachs, mit Herzen; Rührt der Sänger nur den rechten Ton, Schnell ist alle Seelenangst entstohn, Schweigen Stürme und entschlummern Schwerzen.

Lieber sind in jener Strahlenwohnung, Wo der Blick ins Empyreum taucht Und das Licht der Geister Leben haucht, Der verklärten Seiligen Belohnung.

Wenn die Sprache stirbt von meinem Munde, Und der Schauer mein Gebein durchläuft, Und mit Eisenarm der Tod mich greift, Singt ein Lied zu meiner schönen Stunde!

Mit geprüfter Seelenweisheit haben Unfre Bäter längst für uns gedacht, Lassen mit Gesang zur guten Nacht Für den bessern Morgen uns begraben.

Täuscht uns nicht ein Ton aus jenen Chören, Werden wir dann unter Sphärentanz Mit dem Lichtblick durch die Sonnen ganz Dort den großen Musageten hören.

1804.

Seume.

#### Berbstlied.

Das garte Sommerlaub!
Das Leben mit seinen Träumen
Berfällt in Asch' und Staub!
Ja ja,
Berfällt in Asch' und Staub.

Die Böglein im Walde sangen, Wie schweigt der Wald itt still! Die Lieb' ist fortgegangen, Kein Böglein singen will. Ja ja, Kein Böglein singen will.

Die Liebe kehrt wohl wieder Im kunft'gen lieben Jahr, Und alles tont dann wieder, Was hier verklungen war, Ja ja, Was hier verklungen war.

Der Winter sei willsommen, Sein Kleib ist rein und neu! Den Schmuck hat er genommen, Den Keim bewahrt er treu, Ja ja, Den Keim bewahrt er treu.

1805.

Mahlmann.

#### Albendruhe.

ort sinket die Sonne im Westen, Umflossen von goldenem Schein; Bald birgt sie sich hinter den Alesten, Bald hinter dem blühenden Hain.

Die Glocken der Dörfer erschallen, Berkunden erquickende Ruh, Und läutende Herden, sie wallen Dem schützenden Dache nun zu.

Der Landmann verläßt die Gefilde, Und Schweigen bedeckt die Natur; Die Lüfte umwehen mit Milde Erfrischend die blühende Flur.

So ruhig, so heiter, so labend — Dies eine ersteh' ich von dir, D Bater! — so dämmre mein Abend, So ruhig erschein' er einst mir! 1806. Ernst Heinrich Schwabe.

## Das Vergismeinnicht.

reundlich glänzt an stiller Quelle Wie des Mondes Silberlicht Eine Blume zart und helle, D verkenn dies Blämchen nicht!

Schimmernd wie des Aethers Bläue, Wenn ihn fein Gewölf umflicht, Ist es ein Symbol ber Treue, Das jum Herzen tröstend spricht.

Mild wie beiner Augen Sterne, Wie verklärter Unschuld Licht, Ruft es warnend aus der Ferne: D vergif, vergiß mein nicht!

Wenn der Trennung Zähren fließen, Folgsam dem Gebot der Pflicht, Soll es beinem Pfad entsprießen, Bittend: Ach, vergiß mein nicht!

Doch, geliebte Seele, höre, Was aus jedem Blättchen spricht; Ach, sein Tau ist eine Zähre, Und sie seufzt: Vergiß mein nicht!

\*1806.

Rarl Müchler.

#### Lied.

Endlich wirst du Blumen brechen! D, dein Bater ist voll Huld, Kindlich darsst du zu ihm sprechen. Auf dein gläubiges Vertraun Wird er gnädig niederschaun.

Wolfen kommen, Wolfen gehn, Bau auf beines Gottes Gnade! Bu der Freude Sonnenhöhn Führen stürmisch dunkle Pfade; Doch ein treues Auge wacht, Littre nicht in Sturm und Nacht! Anfre du auf Felsengrund, Schwinge dich zu Gottes Herzen, Mach ihm beine Leiden kund, Sag ihm deine tiessten Schmerzen! Er ist gütig und erquickt Jedes Herz, das Kummer drückt.

Fast' im Glauben fühnen Mut, Kraft wird dir dein Helfer senden! Mit der Hand, die Wunder tut, Wird er beine Leiden enden. Er ist lauter Lieb' und Huld, Hosse, Herz, nur mit Geduld!

1807.

Mahlmann.

-DIPORE

## Des Fremdlings Abendlied.

ch komme vom Gebirge her, Es ruft das Tal, es rauscht das Meer; Ich wandle still und wenig froh, Und immer fragt der Seufzer: Wo?

Die Sonne dünkt mich hier so kalt, Die Blüte welk, das Leben alt, Und was sie reden, tauber Schall; Ich bin ein Fremdling überall.

Wo bist du, mein gelobtes Land, Gesucht, geahnt und nie gekannt? Das Land, das Land, so hoffnunggrün, Das Land, wo meine Rosen blühn? Wo meine Träume wandeln gehn, Wo meine Toten auferstehn; Das Land, das meine Sprache spricht Und alles hat, was mir gebricht?

Ich wandle still und wenig froh, Und immer fragt der Seuszer: Wo? Es bringt die Luft den Hauch zurück: Da, wo du nicht bist, blüht das Glück! Georg Philipp Schmidt von Lübeck.

Mag auch die Liebe weinen.

1808.

Mag auch die Liebe weinen, Es kommt ein Tag des Herrn, Es muß ein Morgenstern Nach dunkler Nacht erscheinen!

Mag auch der Glaube zagen, Ein Tag des Lichtes naht, Zur Heimat führt ein Pfad, Aus Dämmrung muß es tagen!

Mag Hoffnung auch erschrecken,
Mag jauchzen Grab und Tod,
Es muß ein Morgenrot
Die Schlummernden einst wecken!
1808. Friedrich Adolf Krummacher.

#### Weinlied.

De in Lebenslauf ist Lieb' und Lust
Und lauter Liebersang,
Ein muntrer Mut in mut'ger Brust
Macht frischen Lebensgang;
Man geht bergan, man geht bergein,
Heut grad und morgen frumm;
Durch Sorgen wird's nicht anders sein,
Drum fümmr' ich mich nicht drum.

Es wird ja auch der junge Most Gekeltert und geprest, Doch braust er auf, wird Götterkost, Bereitet manches Fest; Was wundr' ich mich, mir geht es just Nicht anders wie dem Wein, Drum braus' ich auf in Lieb' und Lust, Das wird das beste sein.

Die Zeit ist schlecht, mit Sorgen trägt
Sich mancher ohne Mut,
Doch wo ein Herz voll Freude schlägt,
Da ist die Zeit noch gut.
Herein, herein, du lieber Gast,
Du Freude, komm zum Mahl!
Würz' uns, was du bescheret hast,
Kredenze den Pokal!

Fort Grillen, wie's in Zukunft geht, Und wer den Szepter führt! Das Glück auf einer Rugel steht Und wunderbar regiert. Die Krone nehme Bacchus hin, Mur er foll König sein, Und Freude sei die Königin, Die Residenz am Rhein!

Beim großen Faß zu Heibelberg, Da sitze der Senat, Und auf dem Schloß Iohannisberg Der hochwohlweise Rat, Der Herrn Minister Regiment Sei beim Burgunderwein, Der Kriegsrat und das Parlament Soll in Champagne sein!

So sind die Rollen ausgeteilt, Und alles wohl bestellt, So wird die franke Zeit geheilt, Und jung die alte Welt. Es lebe hoch das neue Reich — Stost an und trinket aus! Denn Freud' und Wein macht alles gleich, Macht froh den Lebensschmaus!

1808.

Mahlmann.

Der Kosak und sein Madchen. Nach einer ruffischen Nationalmelobie.

Dlis.

Ichone Minka, ich nuß scheiden! Ach, du fühlest nicht die Leiden, Fern auf freudelosen Heiden, Fern zu sein von dir! Finster wird ber Tag mir scheinen, Einsam werd' ich gehn und weinen, Auf den Bergen, in den Hainen Ruf' ich, Minka, bir!

Mie werd' ich von dir mich wenden! Mit den Lippen, mit den Händen Werd' ich Grüße zu dir senden Bon entfernten Höhn! Mancher Mond wird noch vergehen, Ehe wir uns wiedersehen; Ach, vernimm mein letztes Fleben: Bleib mir treu und schön!

#### Minfa.

Du, mein Dlis, mich verlaffen? Meine Wange wird erblaffen, Alle Freuden werd' ich haffen, Die sich freundlich nahn! Ach, den Nächten und den Tagen Werd' ich meinen Kummer klagen, Alle Lüfte werd' ich fragen, Db sie Dlis sahn.

Tief verstummen meine Lieber, Meine Augen schlag' ich nieder; Aber — seh' ich bich einst wieder, Dann wird's anders sein! Ob auch all' die frischen Farben Deiner Jugendblüte starben, Ja mit Wunden und mit Narben Bist du, Süsser, mein!

1809.

Tiebge.

#### Stille Liebe.

ft benn Lieben ein Berbrechen?
Soll man benn nicht järtlich sein?
Nicht mit seinem Liebchen sprechen,
Sich nicht ihrer Liebe freun?
Dann freut mich kein Glück des Lebens,
Dann beklag' ich die Natur;
Hab' ich benn ein Herz vergebens
Oder stets zum Klagen nur?

D warum mußt' ich bich sehen? War bas Schicksal mir so gram, Daß ich dahin mußte gehen, Wo dein Blick mir alles nahm? Ruh und Friede sind verloren, Sind geopfert, sind dahin; Ach, wär' ich doch nie geboren, Da ich niemals glücklich bin!

Lange hab' ich meine Klagen Stummen Felsen zugebracht; Ach, ich darf es dir nicht sagen, Was so hart mich leiden macht. Kennest du die heißen Triebe, Die mein Herz dir so verhehlt? Liebe ist es, heiße Liebe, Die mich so unendlich qualt!

Ewig, ewig muß ich schweigen, Schrecklich ist mir diese Pslicht. Ach, ich barf mich dir nicht zeigen, Denn das Schicksal will es nicht. Ewig werd' ich mich betrüben, Ewig trag' ich meinen Schmerz, Doch barf ich dich auch nicht lieben, So verehrt dich doch mein Herz.

llm 1810.

#### Der Zecher.

ch und mein Fläschlein sind immer beisammen, Niemand verträgt sich so herrlich als wir! Steh' auch der Erdball in seindlichen Flammen, Spricht's doch die zärtlichste Sprache mit mir. Gluck gluck gluck gluck! Liebliche, schöne, Baubrische Töne!
Und sie verstehet der Wohr und Kalmuk.

Mancher vertändelt mit Weibern sein Leben, Höselt und schmachtet und härmet sich krank, Denn auch den rosigsten Lippen entschweben Oft genug Grillen und Launen und Zank.
Sluck gluck gluck gluck!
Sagt nur die Schöne,
Welcher ich fröne,
Und sie begehret nicht Kleider, nicht Schmuck.

Wann sich das Schicksal, mit Wettern gerüstet, Wider mich frohen Gesellen erbost Und mir den Garten der Freude verwüstet, Dann ist mein Fläschlein mein fräftigster Trost. Gluck gluck gluck! Flüstert die Treue, Und wie ein Leue Trop' ich bem Schicksal und fage nicht muck.

Ich und mein Fläschlein, wir scheiden uns nimmer, Bis mir der Lustdach des Lebens verrinnt,
Und in des Schreiners verhaßtem Gezimmer
Schreckbar ein ewiges Dursten beginnt.
Gluck gluck gluck!
Dich muß ich missen,
Dorthin gerissen,
Unter des Grabsteins umnachteten Druck.

Sie nur, sie dursten nicht, die ihn erleben, Den einst die Toten erweckenden Rus. Köstlichen Wein muß es oben doch geben, Wo er regiert, der die Reben erschuf. Gluck gluck gluck gluck! Klingt es dort wieder; Himmlische Brüder Reichen mir einen verjüngenden Schluck. \*1810.

#### Denkspruch.

m Glück nicht jubeln und im Sturm nicht zagen, Das Unvermeibliche mit Würde tragen, Das Rechte tun, am Schönen sich erfreuen, Das Leben lieben und den Tod nicht scheuen Und sest an Gott und bestre Zukunst glauben Heist leben, heißt dem Tod sein Bittres rauben. 1811. Rarl Streckfuß.

## Schweizerheimweh.

erz, mein Herz, warum so traurig? Und was soll das Ach und Weh? 's ist so schön im fremden Lande, Herz, mein Herz, was sehlt dir mehr?

Was mir fehlt? Es fehlt mir alles, Bin so gar verloren hier; Sei es schön im fremden Lande, Doch zur Heimat wird es nie.

In die Heimat möcht' ich wieder, Aber bald, du Lieber, bald! Möcht' jum Bater, möcht' jur Mutter, Möcht' ju Berg und Fels und Wald!

Möcht' die Firsten wieder schauen Und die sautern Gletscher dran, Wo die stinken Gemslein laufen Und kein Jäger vorwärts kann.

Möcht' die Glocken wieder hören, Wenn der Senn zu Berge treibt, Wenn die Kühe freudig springen Und kein Lamm im Tale bleibt.

Möcht' auf Flüh und Hörner steigen, Möcht' am heiterblauen See, Wo der Bach vom Felsen schäumet, Unser Dörflein wiedersehn!

Wiedersehn die braunen Häuser Und vor allen Türen frei Nachbarsleut', die freundlich grüßen, Und das lust'ge Dörflein beim.

Reiner hat uns lieb hier außen, Keiner freundlich gibt die Hand, Und kein Kindlein will mir lachen Wie daheim im Schweizerland.

Auf und fort! und führ mich wieder, Wo ich jung so glücklich war! Hab' nicht Lust und hab' nicht Frieden, Bis ich bei mei'm Dörflein bin!

Herz, mein Herz, in Gottes Namen, 's ist ein Leiden, gib dich drein! Will's der Herr, so kann er helsen, Daß wir bald zu Hause sind.

1811.

Johann Andolf Bof d. 3.

#### Ida.

Die Senbung.

n Alleris send' ich dich, Er wird, Rose, dich nun pstegen; Lächle freundlich ihm entgegen, Daß ihm sei, als säh' er mich!

Frisch, wie du der Knosp' entquollst, Send' ich dich, er wird dich kuffen; Dann — jedoch er wird schon wissen, Was du alles sagen sollst.

a a consula

Sag' ihm leise wie ein Ruß Mit halb aufgeschloßnem Munde, Wo mich um die heiße Stunde Sein Gedanke suchen muß.

1812.

Tiebge.

#### Das Großvaterlied.

Die züchtige Jungfrau, das häusliche Weib,
Sie waren echt deutsch noch an Seel' und an Leib.

Als der Großvater die Großmutter nahm, Da herrschte noch sittig verschleierte Scham; Man trug sich fein ehrbar und fand es nicht schön, In griechischer Nacktheit auf Straßen zu gehn.

Als der Großvater die Großmutter nahm, Da war ihr die Wirtschaft kein widriger Kram; Sie las nicht Romane, sie ging vor den Herd, Und mehr war ihr Kind als ein Schoßhund ihr wert.

Alls der Großvater die Großmutter nahm, Da war es ein Biedermann, den sie bekam; Ein Handschlag zu sener hochrühmlichen Zeit Galt mehr als im heutigen Leben ein Eid.

Alls der Großvater die Großmutter nahm, Da ruhte die Selbstsucht gefesselt und zahm; Sie war nicht, entbrochen den Banden der Scheu, Wie jeto ein alles verschlingender Len. Alls der Großvater die Großmutter nahm, Da war noch die Tatkraft der Männer nicht lahm; Der weibliche Zierling, der feige Phantast Ward selbst von den Frauen verhöhnt und gehaßt.

Als der Großvater die Großmutter nahm, Da rief noch der Baterlandsfreund nicht vor Gram: D gäbe den Deutschen ein holdes Geschick Die glücklichen Großvaterzeiten zurück! 1813.

# Ich wollte dir so gerne sagen.

ch wollte dir so gerne sagen, Wie lieb du mir im Herzen bist; Nun aber weiß ich nichts zu sagen, Alls daß es ganz unmöglich ist.

Ich möchte alle Tage singen, Wie lieb du mir im Herzen bist; Doch wird es niemals mir gelingen, Weil es so ganz unmöglich ist.

Und weil es nicht ist auszusagen, Weil's Lieben ganz unendlich ist, So magst du meine Augen fragen, Wie lieb du mir im Herzen bist.

Darinnen wird geschrieben stehen, Wie lieb du mir im Herzen bist, Und drinnen wirst du beutlich seben, Was sebem Wort unmöglich ist.

1813.

Gottfried Wilhelm Finf.

## Des Deutschen Vaterland.

Is as ist des Deutschen Baterland?
Ist's Preußenland? ist's Schwabenland?
Ist's, wo am Rhein die Rebe glüht?
Ist's, wo am Belt die Möwe zieht?
O nein, nein, nein!
Sein Baterland muß größer sein.

Was ist des Deutschen Baterland? Ist's Baperland, ist's Steierland? Ist's, wo des Marsen Rind sich streckt? Ist's, wo der Märker Eisen reckt? D nein 1c.

Was ist des Deutschen Baterland? Ist's Pommerland? Westfalenland? Ist's, wo der Sand der Dünen weht? Ist's, wo die Donau brausend geht? D nein 1c.

Was ist des Deutschen Vaterland? So nenne mir das große Land! Ist's Land der Schweizer? ist's Tirol? Das Land und Bolf gestel mir wohl! D nein 1c.

Was ist des Deutschen Baterland? So nenne mir das große Land! Gewiß, es ist das Desterreich, An Siegen und an Ehren reich? O nein 10.

Was ist bes Deutschen Baterland? So nenne mir das große Land! Ist's, was der Fürsten Trug zerklaubt? Bom Kaiser und vom Reich geraubt? D nein 2c.

Was ist des Deutschen Baterland? So nenne endlich mir das Land! So weit die deutsche Zunge klingt Und Gott im Himmel Lieder singt, Das soll es sein! Das, wackrer Deutscher, nenne bein!

Das ist des Deutschen Baterland, Wo Eide schwört der Druck der Hand, Wo Treue hell vom Auge blitt, Und Liebe warm im Herzen sitt — Das soll es sein 2c.

Das ist des Deutschen Baterland, Wo Zorn vertilgt den welschen Tand, Wo seder Franzmann heiset Feind, Wo seder Deutsche heiset Freund, Das soll es sein! Das ganze Deutschland soll es sein!

Das ganze Deutschland soll es sein! D Gott, vom Himmel sieh barein Und gib uns rechten deutschen Mut, Daß wir es lieben treu und gut! Das soll es sein! Das ganze Deutschland soll es sein!

vas ganze veutschland sou es sein!

1813. Ernst Moris Arndt.

#### Soldatenlied.

Dein Gesicht vielleicht zum lettenmal, Morgen lieg' ich schon bahingestrecket, Ausgelöscht aus ber Lebend'gen Zahl.

Morgen gehen wir wie unfre Brüder Hin fürs Baterland, für uns, zum Streit, Aber ach! so mancher kommt nicht wieder, Wo sich Freund an Freundes Busen freut.

Mancher Säugling lieget in den Armen Seiner Mutter, fühlt nicht ihren Schmerz; Sie schreit himmelhoch, fleht um Erbarmen Und drückt hoffnungsvoll ihn an das Herz.

Freudig hüpft und fragt ein muntrer Anabe: Mutter, kommt nicht unser Bater bald? — Kind, dein Bater schlummert schon im Grabe, Und er sieht nicht mehr der Sonne Strahl.

Dort liegt schon ein Held mit Sand bedecket, Weinend sitt der Inngling an dem Grab; Dort liegt schon ein Inngling hingestrecket, Der den Eltern Brot im Alter gab.

Mädchen, benket nicht an jene Banbe, Denket nicht an Freud' und Hochzeittanz, Denn die Liebe schlummert schon im Sande; Windet ihr nur einen Lorbeerkranz!

Traurig, traurig geht es unsern Brübern, Hier und da als Krüppel wandern sie, Aber suse Pflicht ist's, daß ein seder Mutig seinem Feind entgegengeh'. Strecket mich bes Feindes Kugel nieder, Schwingt mein Geist sich freudig hoch empor, Ach, wer weiß, wann wir uns einmal wieder: Sehn! drum, Freunde, lebet ewig wohl!

1813.

## Die Feldflasche.

elft, Leutchen, mir vom Wagen doch!
Seht her, mein Arm ist schwach;
Ich trag' ihn in der Binde noch,
He, Leutchen, sein gemach!
Berbrecht mir nur die Flasche nicht,
Nehmt sie zuerst hinaus!
Wenn diese Flasche mir zerbricht,
Sind alle Freuden aus! —

Bekümmert euch die Flasche so? Was wird denn viel drum sein? Das schlechte Glas, das dischen Strob, Und drin kein Tröpschen Wein? — Ei, Leutchen, die ihr's nicht versteht, Nehmt nur die Flasch' hinaus; Wie ihr sie um und um beseht: Nein König trank daraus!

Bei Leipzig braußen, wenn ihr's wißt, War's just kein Kinderspiel; Die Kugel hat mich hart begrüßt, Da lag ich im Gewähl; Man trug mich fort, dem Tode nah, Bog mir die Kleider aus: Doch hielt ich fest die Flasche ba, Mein König trank baraus!

Mein König hielt in unsern Reihn, Wir sahn sein Angesicht; Kartätschen flogen auf uns ein, Er hielt, und wantte nicht, Er dürstete, ich sah's ihm an, Nahm mir den Mut heraus Und bot ihm diese Flasche an, Und er — er trank daraus!

Er klopft' mich auf die Schulter hier Und sprach: Schön'n Dank, mein Freund! Dein Labetrunk behagte mir, Er war recht wohl gemeint! Das freute mich denn gar so sehr; Kamraden! rief ich aus, Wer zeigt noch so ein Fläschchen her? Mein König trank daraus!

Die Flasche zwingt mir niemand ab,
Sie bleibt mein bester Schat;
Und sterb' ich, stellt mir sie aufs Grab,
Und unten hin den Sat;
Er socht bei Leipzig, der hier ruht
In diesem stillen Haus;
Die Flasche war sein bestes Gut,
Sein König trank daraus!

1815. Johann Emanuel Beith.

## Sachsenlied.

en König segne Gott,
Den er zum Heil uns gab,
Ihn segne Gott!
Ihn schmücke Ruhm und Ehr',
Ihn slieh' der Schmeichler Heer,
Weisheit steh' um ihn her,
Ihn segne Gott!

Geb' ihm lang Regiment, Im Lande Fried und Ruh, Den Wassen Sieg! Er ist gerecht und gut In allem, was er tut, Schont seiner Sachsen Blut, Ihn segne Gott!

Wie Kinder liebt er uns Als Bater seines Bolks, Er, unsre Lust. Wir sollen glücklich sein, Bon uns geliebt zu sein Kann nur sein Herz erfreun, Ihn segne Gott!

Auf, biebre Sachsen! schwört, Dem König treu und hold Und gut zu sein! Eintracht sei unser Band, Wir schwören's Hand in Hand, Dann singt das ganze Land: Ihn segne Gott!

(1806) 1815. Georg Rarl Alexander Richter.

#### Gott segne Sachsenland.

ott segne Sachsenland, Wo fest die Treue stand In Sturm und Nacht! Ew'ge Gerechtigkeit, Hoch überm Meer der Beit, Die jedem Sturm gebeut, Schütz uns mit Macht!

Blühe, du Rautenfranz, In schöner Tage Glanz Freudig empor! Heil, frommer Bater, dir! Heil, gute Mutter, dir! Euch, Teure, segnen wir Liebend im Chor.

Was treue Herzen stehn,
Steigt zu bes Himmels Höhn,
Aus Nacht zum Licht;
Der unfre Liebe sah,
Der unfre Tränen sah,
Er ist uns hilfreich nah,
Berläßt uns nicht.

Gott segne Sachsenland, Wo sest die Treue stand In Sturm und Nacht! Ew'ge Gerechtigkeit, Hoch überm Meer der Zeit, Die jedem Sturm gebeut, Schütz uns mit Macht!

1815.

Mahlmann.

## Jägerlied.

n grünbelaubter Heibe
Da such' ich meine Freude,
Ich bin ein Jägersmann!
Die Forsten treu zu pslegen,
Das Wildbret zu erlegen,
Mein' Lust hab' ich daran,
Hali, hala!
Trari, trara!
Mein' Lust hab' ich daran.

Trag' ich in meiner Tasche Ein Trünklein in der Flasche, Zwei Bissen liebes Brot, Brennt lustig meine Pfeise, Wenn ich den Forst durchstreise, Da hat es keine Not.

Im Walde hingestrecket, Den Tisch mit Moos mir decket Die freundliche Natur; Den treuen Hund zur Seite, Ich mir das Mahl bereite Auf Gottes freier Flur.

Das Huhn im schnellen Zuge, Die Schnepf' im Zickzackfluge Treff' ich mit Sicherheit. Die Sauen, Reh' und Hirsche Erleg' ich auf der Pürsche, Der Fuchs läßt mir sein Kleid.

Und sieh' ich burch die Wälder Und zieh' ich burch die Felder Einsam den vollen Tag, Doch schwinden mir die Stunden Gleich flüchtigen Setunden, Tracht' ich bem Wilde nach.

Wenn sich die Sonne neiget, Der feuchte Nebel steiget, Mein Tagwerf ist getan, Dann zieh' ich von der Heide Zur häuslich stillen Freude, Ein froher Jägersmann.

1816.

Bilbelm Bornemann.

#### Go ober fo.

Ford oder Süd! Wenn nur im warmen Busen Ein Heiligtum der Schönheit und der Musen, Sin götterreicher Himmel blüht!
Nur Geistesarmut kann der Winter morden,
Krast fügt zu Krast, und Glanz zu Glanz der Norden.
Nord oder Süd!
Wenn nur die Seele glüht!

Stadt oder Land! Nur nicht zu eng die Räume. Ein wenig Himmel, etwas Grün der Bäume Zum Schatten vor dem Sonnenbrand! Nicht an das Wo ward Seligkeit gebunden. Wer hat das Glück schon außer sich gefunden? Stadt oder Land! Die Außenwelt ist Tand.

Knecht ober Berr! Auch Könige find Knechte. Wir dienen gern ber Wahrheit und bem Rechte,

Gebeut uns nur, bist du verständiger! Doch soll fein Hochmut unsern Dienst verhöhnen, Nur Stlavensinn kann fremder Laune frönen. Knecht ober Herr! Nur keines Menschen Narr!

Arm ober reich! Sei's Pfirsich ober Pflaume! Wir pslücken ungleich von dem Lebensbaume, Dir zollt der Ast, mir nur der Zweig. Diein leichtes Mahl wiegt darum nicht geringe, Lust am Genuß bestimmt den Wert der Dinge. Arm oder reich! Die Glücklichen sind gleich.

Blaß oder rot! Nur auf den bleichen Wangen Sehnsucht und Liebe, Zürnen und Erbangen, Gefühl und Trost für fremde Not! Es strahlt der Geist nicht aus des Blutes Welle, Ein andrer Spiegel brennt in Sonnenhelle. Blaß oder rot! Nur nicht das Auge tot!

Jung ober alt! Was fümmern uns die Jahre! Der Geist ist frisch, doch Schelme sind die Haare. Auch mir ergraut das Haupt zu bald. Doch eilt nur, Locken, glänzend euch zu färben, Es ist nicht schade, Silber zu erwerben. Jung ober alt! Doch erst im Grabe kalt!

Schlaf oder Tod! Willtommen, Zwillingsbrüder! Der Tag ist hin, ihr zieht die Wimper nieder, Traum ist der Erde Glück und Not.

A DOME

Bu turger Tag! zu schnell verrauschtes Leben! Warum so schön, und doch so rasch verschweben? Schlaf oder Tod! Hell strahlt das Morgenrot!

1816.

Rarl gappe.

#### Gott weiß.

Weißt du, wieviel Sternlein stehen An dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wieviel Wolten geben Weithin über alle Welt? Sott der Herr hat sie gezählet, Daß ihm auch nicht eines fehlet An der ganzen, großen Zahl.

Weißt du, wieviel Mücklein spielen In der hellen Sonnenglut? Wieviel Fischlein auch sich tühlen In der hellen Wasserslut? Gott der Herr rief sie mit Namen, Daß sie all' ins Leben kamen, Daß sie nun so fröhlich sind.

Weißt du, wieviel Kinder frühe Stehn aus ihrem Bettlein auf? Daß sie ohne Sorg' und Mühe Fröhlich sind im Tageslauf? Gott im Himmel hat an allen Seine Lust, sein Wohlgefallen, Kennt auch dich und hat dich lieb.

1816.

Wilhelm Bey.

and the state of the

#### Matrofe.

Duf, Matrosen! die Anter gelichtet, Segel gespannt und Kompaß gerichtet! Liebchen, ade! Scheiden tut weh! Morgen geht's in die wogende See.

Noch einen Ruß von rosiger Lippe, Und ich fürchte nicht Sturm noch Klippe. Günstig sind Wetter und Wind, Und das Schifflein segelt geschwind.

Dhne zu scheitern und ohne zu stranden, Fliegen wir weit nach entlegenen Landen; Rum und Wein Tauschen wir ein, Zucker, Muskaten und Nägelein.

Rehren bann heim, das Schiff befrachtet, In den Hafen, wo's Liebchen schmachtet. Braus', o See! Wimpel, weh'! Wenn ich mein Trautchen nur wiederseh'! \*1817. Wilhelm Gerhard.

## Sannchen vor allen.

ie Mädchen in Deutschland sind blühend und schön, Bu Küssen laden ste ein, Und wenn sie im wogenden Tanze sich brebn, So rühren sie Herzen von Stein.

E -437 Mar

Doch die mir vor allen Um besten gefallen, Ist Hannchen, Lieb Hannchen, Schön Hannchen, mein Hannchen allein.

Die Mädchen in Deutschland sind nicht so kokett Wie sene dort über dem Rhein,
Sie tragen sich sittsam, bescheiben und nett,
Und Kleider und Herzen sind rein.
Doch die mir vor allen
Um besten gefallen,
Ist Hannchen,
Lieb Hannchen,
Schön Hannchen, mein Hannchen allein.

Die Mädchen in Deutschland sind häuslich und gut, Und bist du entschlossen zu frein, So nimm dir ein Mädchen aus deutschem Blut, Du wirst es gewiß nicht bereun! Ach, keine von allen Hat so mir gefallen Wie Hannchen, Lieb Hannchen, Schon Hannchen, mein Hannchen allein. \*1818.

## Stille Macht, heilige Macht.

Mur das traute, bochheilige Paar.

Holber Knabe im lockigen Haar, Schlaf in himmlischer Ruh!

Stille Nacht, heilige Nacht! Hirten erst kund gemacht, Durch der Engel Halleluja Tönt es laut von fern und nah: Jesus der Retter ist da!

Stille Nacht, heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht Lieb' aus beinem göttlichen Mund, Da uns schlägt die rettende Stund, Jesus, in beiner Geburt!

\*1818.

Joseph Mohr.

## Tagesbefehl.

Fur fröhliche Leute Last, Brüder, mir heute, Sei's Groß oder Klein, Zum Tore herein.

Die laffen wir ein.

Durchsuchet die Taschen! Rommt einer mit Flaschen, Mit geistigem Wein, Den laßt mir herein!

Chor. Den laffen wir ein. Rommt einer geritten, Der mutig gestritten Am Rhein für den Wein, Den laßt mir herein!

Cbor.

Den laffen wir ein.

Ram' einer die Quere, Der fröhlich gern wäre, Und hätte nicht Wein, Den laßt mir herein!

Chor.

Den laffen wir ein.

Um keinen zu schmerzen, Greift jedem zum Berzen, Und ift's nicht von Stein, Co laft ihn herein!

Chor.

Den laffen wir ein.

Ein Auge mit Spiten Und geistigen Bliten — Sollt' einer so sein, Den last mir herein!

Cbor.

Den laffen wir ein.

Rommt einer gesprungen, Rommt einer gesungen Mit Geig' und Schalmein, Den laßt mir herein!

Chor.

- DIEGN

Den laffen wir ein.

Dit Blumen ein Bübchen, Die seinem Herzliebchen Es zärtlich will streun, Das laßt mir herein!

Sas laffen wir ein.

Und tämen so zweie, Die ewiger Treue Der Freundschaft sich weihn, Die last mir herein!

Die lassen wir ein. 1820. Johann Karl Wilhelm Geisheim.

#### Liebes=21bc.

Wenn ich dich seh', Dich, meine süße Lust, Klopft die empörte Brust, Wird mir so wohl und weh, Wenn ich dich seh'.

E, F, G, H. Wärst du doch da! Drückte mein treuer Arm Holde, dich liebewarm! Schätzchen, ach wärst du ba! Wärst du mir nah! I, R und L. Neuglein so hell Glänzten in Liebespracht Mir aus der Wimpern Nacht, Trafen mich blißesschnell, Neuglein so hell.

M, N, D, P.
Gleich einer Fee
Fesselst du Herz und Sinn,
Grübchen in Wang' und Kinn,
Rosenglut, Lilienschnee,
Reizende Feel

D, R, S, T.
Scheiben tut weh.
Halte mit Herz und Mund
Treu an dem Liebesbund,
Sage mir nie Abe!
Scheiben tut weh.

U, B, W, X. Mach einen Knicks, Drückt dir ein junger Fant Zärtlich die Schwanenhand; Aber nur ernsten Blicks Mach ihm den Knicks.

Apsilon, Z.
Nun geh zu Bett!
Bricht doch die Nacht schon ein, Kann ja nicht bei dir sein, Wenn ich auch Flügel hätt'!
Geh nur zu Bett!

1820.

Bilbelm Gerhard.

THERE

## Das Böglein.

s singt ein Böglein wit wit! Romm mit!

D könnt' ich, Böglein, mit dir ziehn, Wir wollten über die Berge fliehn, Durch die schönen, blauen Lüfte zumal, Uns baden im warmen Sonnenstrahl!

Die Erd' ist eng, ber Himmel weit, Die Erde arm, hat nichts als Leid, Der Himmel ist reich, hat nichts als Freud.

Das Böglein hat sich geschwungen schon, Durchwirbelnd die Lust mit dem süßen Ton. D Böglein, daß dich Gott behüt'! Hier sith' ich am User und kann nicht mit. Rarl Philipp Conz.

### Der kleine Tambour.

Meine Trommel kann ich rühren Und die Grenadiere führen Bur Parade wie zum Streit.

Rubet ihr in weichem Flaume, Ist die Stadt noch stumm und leer, Schlag' ich schon im stillen Raume Die Reveille rund umber. Dirum! biribum! brum brum! Liebchen benket mein im Traume, Dirum! biribum! brum brum! Ich weiß gar wohl, warum.

Bin ber fleine Tambour Beit ic.

Exerzieret der Refrute, Lehrt ihn meine Kunst den Taft; Trommeln füllen ihn mit Mute, Wenn Kanonenscheu ihn packt. Dirum! diridum! drum drum! Warum seuszet meine Gute? Dirum! diridum! drum drum! Ich merke wohl, warum.

Bin ber fleine Tambour Beit ic.

Und zu Horns und Flötenklange Mischt sich nun ber Trommelschlag. Wie so gern die kleine Range Wachtparaden sehen mag! Dirum! diridum! drum brum! Heiter glänzet Aug' und Wange, Dirum! diridum! drum brum! Ich weiß gar wohl, warum.

Bin ber fleine Tambour Beit ic.

Mich umwindet ihre Locke, Und die Zeit vergeht so schnell; Horch! Es schlägt die Besperglocke, Wirbeln muß ich den Appell. Dirum! diridum! drum drum! Liebchen prangt im neuen Rocke; Dirum! diridum! drum brum! Ich merke wohl, warum. Bin ber fleine Tambour Beit ic.

Nach dem Zapfenstreiche schwinget Liebchen sich in Tambours Arm; Doch ein Schreckensruf erklinget: Kleiner Tambour, schlag Alarm! Dirum! diribum! drum drum! Alch, wie sie die Hände ringet! Dirum! diribum! brum drum! Ich merke wohl, warum.

Bin ber fleine Tambour Beit ic.

Unter bangen Liebestlagen Geht es in die heiße Schlacht, Tambour muß den Wirbel schlagen, Wenn Kartätsch' und Bombe fracht. Dirum, diridum! drum drum! 's arme Liebchen will verzagen; Dirum! diridum! drum drum! Sie weiß gar wohl, warum.

\*1821.

Bilhelm Gerhard.

### Das Bild der Rose.

n einem Tale friedlich stille, Da sah ich eine Rose stehn, Begabt mit hoher Anmut Fülle, Wie ich noch keine je gesehn. In dustig angeschwelltem Moose Erschien der Knospe volle Pracht, Und schöner als in dieser Rose Hat nie der Tugend Bild gelacht.

Und mich ergriff's mit füßem Beben, Bezaubert stand ich vor ihr da, Es stoß in meine Brust ein Leben, Wie nie auf Erden mir geschah. Dies Wonnebild der Rose weilet In meiner treuen, warmen Brust, Und in der fernsten Zeit enteilet Mir nie des Bildes ew'ge Lust.

In trüb umwölkten Trauerstunden,
Da zeigt sich mir der Rose Bild,
Und schnell ist Sorg' und Gram verschwunden,
Und jede Zähre ist gestillt.
Was durch verborgner Mächte Walten
Auf dunkeln Pfaden licht erschien,
Soll Liebe treu im Busen halten,
Soll stets mit mir durchs Leben ziehn.
\*1821 (1828). Harro Paul Harring.

### Gelübbe.

ch hab' mich ergeben Wit Herz und mit Hand Dir Land voll Lieb' und Leben, Mein beutsches Baterland!

Mein Herz ist entglommen, Dir treu zugewandt, Du Land der Frei'n und Frommen, Du herrlich Hermannsland! Du Land, reich an Ruhme, Wo Luther erstand, Für beines Boltes Tume Reich' ich mein Herz und Hand.

Ach Gott, tu erheben Mein jung Herzensblut Zu frischem, freud'gem Leben, Zu freiem, frommem Mut.

Laß Kraft mich erwerben
In Herz und in Hand,
Bu leben und zu sterben
Fürs heil'ge Baterland!
(\*1820) 1823. Hans Ferdinand Maßmann.

Reiters Morgengesang. Nach einem schwäbischen Bolkslied.

Leuchtest mir zum frühen Tod? Bald wird die Trompete blasen, Dann muß ich mein Leben lassen, Ich und mancher Kamerad!

Raum gedacht, War der Lust ein End' gemacht. Gestern noch auf stolzen Rossen, Heute durch die Brust geschossen, Worgen in das fühle Grab! Ach, wie bald Schwindet Schönheit und Gestalt! Tust du stolz mit deinen Wangen, Die mit Milch und Purpur prangen? Ach, die Rosen welken all!

Darum still Füg' ich mich, wie Gott es will. Nun, so will ich wacker streiten, Und sollt' ich ben Tod erleiden, Stirbt ein braver Reitersmann.

1824.

Wilhelm Sauff.

#### Goldatenliebe.

steh' ich in sinstrer Mitternacht So einsam auf ber stillen Wacht, So dent' ich an mein fernes Lieb, Ob mir's auch treu und hold verblieb.

Als ich zur Fahne fortgemüßt, Hat sie so herzlich mich gefüßt, Mit Bändern meinen Hut geschmückt Und weinend mich ans Herz gedrückt!

Sie liebt mich noch, sie ist mir gut, Drum bin ich froh und wohlgemut, Dein Herz schlägt warm in kalter Nacht, Wenn es ans ferne Lieb gedacht.

Jest bei ber Lampe mildem Schein Gehst du wohl in dein Kämmerlein Und schickst dein Nachtgebet zum Herrn Auch für den Liebsten in der Fern'! Doch wenn du traurig bist und weinst, Mich von Gefahr umrungen meinst — Sei ruhig, bin in Gottes Hut! Er liebt ein treu Solbatenblut.

Die Glocke schlägt, bald naht die Rund' Und löst mich ab zu dieser Stund'; Schlaf wohl im stillen Kämmerlein Und dent in deinen Träumen mein!

1824.

Bilbelm Sauff.

# Des Kindes Engel.

Sein Engel still umher; Rein Auge kann ihn sehen, Doch alles siehet er, Der Himmel ist sein Baterland, Bom lieben Gott ist er gesandt.

Er geht von Haus zu Hause, Und wo ein gutes Kind Bei Bater ober Mutter Im Kämmerlein sich sindt, Da wohnt er gern und bleibet da Und ist dem Kindlein immer nah.

Er spielet mit dem Kinde So traulich und so fein, Er hilft ihm fleißig lernen Und stets gehorsam sein. Das Rind befolgt's mit frohem Mut, Drum bleibt es auch so lieb, so gut.

Und geht das Kind zur Ruhe, Der Engel weichet nicht, Er hütet treu sein Bettchen Bis an das Morgenlicht; Er weckt es auf mit stillem Kuß Bur Arbeit und zum Frohgenuß.

D holder Engel, führe Auch mich den Kindern zu, Die du so gern begleitest Bu Arbeit, Spiel und Ruh! Bei solchen Kindern, lieb und fein, Da mag auch ich so gerne sein.

1824.

Rarl Ludwig Theodor Lieth.

## Standchen.

Durch die Macht zu dir, In den stillen Hain hernieder, Liebchen, komm zu mir!

Flüsternb schlanke Wipfel rauschen In des Mondes Licht, Des Berräters seindlich Lauschen Fürchte, Holde, nicht!

Hörst die Nachtigallen schlagen?

Mit der Tone sußen Klagen Fleben sie für mich.

Sie verstehn des Busens Sehnen, Rennen Liebesschmerz, Rühren mit den Silbertonen Jedes weiche Herz.

Laß auch dir die Brust bewegen, Liebchen, höre mich! Bebend harr' ich dir entgegen, Komm, beglücke mich!

1827.

Ludwig Rellftab.

## Du, du liegst mir im Bergen.

Du, du liegst mir im Herzen, Du, du liegst mir im Sinn! Du, du machest mir Schmerzen, Weißt nicht, wie gut ich dir bin.

So, so, wie ich bich liebe, So, so liebe auch mich! Die, die zärtlichsten Triebe Fühle ich ewig für dich!

Doch, doch barf ich bir trauen, Dir, dir mit leichtem Sinn? Du, du kannst auf mich bauen, Weißt nicht, wie gut ich dir bin. Und, und wenn in ber Ferne Mir, mir dein Bild erscheint, Dann, dann wünsch' ich so gerne, Daß uns die Liebe vereint!

llm 1828.

### Beimweh.

In der Heimat möcht' ich wieder, In der Heimat möcht' ich sein, Strahlt mir doch noch eins so golden Dort der lieben Sonne Schein; In der Heimat wohnt die Liebe, In der Heimat weilt die Lust, Und so dange, ach, so dange Rlopst das Herz mir in der Brust. Süsse Heimat!

Warum ist es denn das Sehnen Nach der Heimat trautem Herd, Das mit süßer, stiller Schwermut Mir das arme Herz beschwert? In der Heimat wohnt die Liebe, In der Heimat weilt die Lust, In der Heimat atmet freier Wieder die bedrängte Brust. Süße Heimat!

Seh' ich hier die grünen Fluren, Dort der Schiffe Wimpel wehn, Denk' mit Wehmut ich der Heimat, Wo mir alles doppelt schön. In der Heimat wohnt die Liebe, In der Heimat weilt die Lust, Und so bange, ach, so bange Klopft das Herz mir in der Brust. Süße Heimat!

Seh' ich Arm in Arm hier wandeln Ein beglücktes Liebespaar, Dent' ich, wie ich einst so glücklich In der lieben Heimat war. In der Heimat wohnt die Liebe, In der Heimat weilt die Lust, Und so bange, ach, so bange Klopft das Herz mir in der Brust. Süße Heimat!

Bater, lieber Bater, broben!
Laß es einmal noch geschehn,
Meine traute Heimat laß mich
Nur noch einmal wiedersehn!
In der Heimat wohnt die Liebe,
In der Heimat weilt die Lust,
In der Heimat atmet freier
Wieder die bedrängte Brust.
Süße Heimat!

1828.

Rarl Beils.

# Müde bin ich.

De ude bin ich, geh' jur Ruh, Schließe beide Aeuglein ju; Bater, laß die Augen bein Ueber meinem Bette fein! Hab' ich Unrecht heut getan, Sieh es, lieber Gott, nicht an! Deine Gnad' und Jesu Blut Macht ja allen Schaden gut.

Alle, die mir sind verwandt, Gott, laß ruhn in deiner Hand! Alle Menschen groß und klein Sollen dir befohlen sein!

Kranken Herzen sende Ruh, Nasse Augen schließe zu; Laß den Mond am Himmel stehn Und die stille Welt besehn!

(\*1817) 1829.

Luife Benfel.

# Noch ist Polen nicht verloren.

Denn ber hat es auserkoren, Der die Toten auferweckt! Nach ben Wolken, nach den Stürmen Wird sein junger Freiheitsbaum Majestätisch auf sich türmen Nach dem blauen Himmelsraum.

Moch ist Polen nicht verloren, Wie ihm auch die Hölle broht, Aus dem Tode neugeboren Grüft es bald das Morgenrot. Seine Mörber, seine Würger Trifft des Himmels Racheblik, Und es jubeln freie Bürger Bald aus Warschaus Adlersik.

Noch ist Polen nicht verloren, Denn noch lobert jede Brust; Leugnet's nur, ihr niedern Toren, Solcher Glut euch nie bewust! Alle Busen sind Altäre, Wo nur eine Flamme brennt, Kleine Häuflein sind hier Heere, Und der Mann ein Regiment!

Noch ist Polen nicht verloren, Denn Europas Bölfer all Sind im Geiste still verschworen, Nie zu dulden Polens Fall; Will man es zu Grabe legen, Soll es wieder Mumie sein, Wird die halbe Welt sich regen Und entgegendonnern: Nein!

Noch ist Polen nicht verloren; Brave Polen, tobt der Feind Nah auch schon an Warschaus Toren, Gott ist ja noch euer Freund. Kommen wird er selbst in Wettern, Der gerechtes Urteil spricht, Und den Feind zu Boden schmettern An dem großen Weltgericht!

1831.

Ernft Ortlepp.

# Die letten Zehn vom vierten Regiment.

n Warschau schwuren tausend auf den Knien: Kein Schuß im heil'gen Rampse sei getan! Tambour, schlag an! zum Blachseld laß uns ziehen! Wir greisen nur mit Bajonetten an! Und ewig kennt das Baterland und nennt Mit stillem Schwerz sein viertes Regiment!

Und als wir bort bei Praga blutig rangen, Kein Kamerad hat einen Schuß getan, Und als wir dort den argen Todfeind zwangen, Dit Bajonetten ging es drauf und dran! Fragt Praga, das die treuen Polen kennt! Wir waren dort das vierte Regiment!

Drang auch der Feind mit tausend Feuerschländen Bei Oftrolenka grimmig auf uns an, Doch wusten wir sein tückisch Herz zu sinden, Mit Basonetten brachen wir die Bahn! Fragt Ostrolenka, das uns blutend nennt! Wir waren dort das vierte Regiment!

Und ob viel wackre Männerherzen brachen, Doch griffen wir mit Bajonetten an, Und ob wir auch dem Schickfal unterlagen, Doch hatte keiner einen Schuß getan! Wo blutigrot zum Meer die Weichsel rennt, Dort blutete bas vierte Regiment!

D weh! das heil'ge Baterland verloren! Ach, fraget nicht, wer uns dies Leid getan!

Weh allen, die in Polenland geboren! Die Wunden fangen frisch zu bluten an. Doch fragt ihr, wo die tiefste Wunde brennt: Ach, Polen kennt sein viertes Regiment!

Abe, ihr Brüder, die zu Tod getroffen An unsrer Seite dort wir stärzen sahn! Wir leben noch, die Wunden stehen offen, Und um die Heimat ewig ist's getan. Herr Gott im Himmel, schenk ein gnädig End' Uns letzten noch vom vierten Regiment!

Bon Polen her im Nebelgrauen rücken Zehn Grenadiere in das Preußenland Mit düsterm Schweigen, gramumwölkten Blicken; Ein Wer da? schallt; sie stehen festgebannt, Und einer spricht: Bom Baterland getrennt, Die letten Zehn vom vierten Regiment! 1832. Julius Mosen.

#### Barcarole.

Durch die leicht bewegte Flut; Wiege, wiege, süße Welle, In der Sterne goldner Glut! Töne, Liedlein, durch die Nacht, Wo die Liebe harrt und wacht.

Liebe, Liebe steht am Strande, Reckend eilte sie voraus, Breitet sehnsuchtsvoll vom Lande Ihre treuen Arme aus. Tone, Liedlein, durch die Nacht, Wo die Liebe harrt und wacht.

1834.

Abolf Licht.

### In die Ferne.

iehst du im Abend die Wolken ziehn?
Siehst du die Spiken der Berge glühn?
Mit ewigem Schnee die Gipfel umglänzt,
Mit grünenden Wäldern die Täler umfränzt?
Ach, in die Ferne
Sehnt sich mein Herz!

Ach, in den Wäldern so ewig grün Kann still und heimlich die Liebe glühn; Mur der Morgen sieht sie, der Abendschein, Und Lieb' ist mit Liebe so selig allein. Ach, in die Ferne Sehnt sich mein Herz!

Am starren Felsen bricht sich der Nord, Sanst weben Lüstchen im Tale fort; Durch die Wälder schimmert der Mond umber, Und sern da rauschet und brauset das Meer. Ach, in die Ferne Sehnt sich mein Herz!

D könnt' ich ziehen im Morgenrot! D hauchte Abend mir Liebestod! Es schwindet das Leben, du weißt es kaum — D ew'ge Liebe, o ewiger Traum! Ach, in die Ferne Sehnt sich mein Herz!

Um 1834. Guftav Bermann Rletfe.

## Wenn du warst mein eigen.

Wie lieb follt'st bu mir sein, Wie wollt' ich tief im Herzen Nur hegen bich allein, Und alle Wonn' und alles Glück Mir schöpfen nur aus beinem Blick.

Ach wenn du wärst mein eigen, Wie wär' die Welt dann schön, Es bliebe nichts zu wünschen, Als stets — dich anzusehn, Und ganz versunken in mein Glück Erhielt' die Welt nicht einen Blick.

Ach wenn du wärst mein eigen, Wie würd' ich dann so gut; Auf deine Hoheit stütte Ich meinen schwachen Mut. Mein höchster Lohn, mein höchstes Glück Erglänzte mir in deinem Blick.

Ach wenn du wärst mein eigen, Wie schien' mir hold ber Tod!

Er träfe uns zusammen, Und, gleich dem Abendrot, Wär' er der Schluß des Tags voll Glück, Berzehrend suß, ein Liebesblick.

Ach wenn du wärst mein eigen, Bis einst mein Auge bricht, So würd' ich droben sagen: Ich laß ihn ewig nicht! Im Himmel selbst ohn' ihn tein Glück! Das ist mein Trost, mein Hoffnungsblick. Ibas Gräfin Hahn Fahn.

# Des Mädchens Klage.

Fab ich' nur Schmerz und Plag'
Und sollt' am Abend doch nit weine?
Wenn ich am Fenster steh',
So in die Nacht h'nei seh',
So ganz alleine,
Da muß ich weine!

Denn ach! mei Lieb' ist tot, Dort ob'n beim lieben Gott; Der war mit Herz und Seele meine! Ich seh' ihn nimmermehr, Das brückt mich gar zu schwer, Und ich muß weine, Bin ich alleine. Ach Bott, er hat mir's g'sagt, Wenn ich ihn oft so g'plagt: Du wirst einwal um mich noch weine! Wenn ich fortzogen bin, Ganz weit ins Ausland hin, Dann, liebe Kleine, Dann wirst du weine!

D du mein guter Gott,
's wär' besser boch als tot,
Ich wollt' gewiß bann gar nit weine!
Wenn er nur wieberkäm',
In seinen Arm mich nähm'
Und sagt': Bist meine,
Du liebe Kleine!

Jest kommt er nimmermehr, Mir wird mein Herz so schwer, Und abends muß ich immer weine. Wenn d' Stern spazieren gehn, Glaub' ich sein Aug' zu sehn, Und bin alleine, Da muß ich weine.

1835.

Philipp Jafob Düringer.

## Mein Herz ist im Sochland.

Dein Herz ist im Hochland, mein Herz ist nicht hier! Mein Herz ist im Hochland, im wald'gen Revier. Da jag' ich bas Rotwild, da folg' ich dem Reb, Mein Herz ist im Hochland, wo immer ich geh'. Mein Norden, mein Hochland, lebt wohl, ich muß ziehn! Du Wiege von allem, was start und was tühn! Doch wo ich auch wandre und wo ich auch bin, Nach den Hügeln des Hochlands steht allzeit mein Sinn!

Lebt wohl, ihr Gebirge mit Häuptern voll Schnee, Ihr Schluchten, ihr Täler, du schäumender See, Ihr Wälder, ihr Klippen, so grau und bemoost, Ihr Ströme, die zornig durch Felsen ihr tost!

Mein Herz ist im Hochland, mein Herz ist nicht hier! Mein Herz ist im Hochland, im wald'gen Revier! Da jag' ich das Rotwild, da folg' ich dem Reh, Mein Herz ist im Hochland, wo immer ich geh'! 1835. Freiligrath.

# Maurisches Standchen.

ch will vor deiner Türe stehen, Bis ich, mein Liebchen, dich gesehen, Und ständ' ich auch die ganze Nacht; Du sollst am Fenster dich nur zeigen, Bu mir dich freundlich niederbeugen, Mir sagen: Habe dein gedacht!

Ich werbe immer dich begleiten, Und müßt' ich kämpfen, müßt' ich streiten, Wohin es sei — dir folge ich! Du sollst die Blicke zu mir senden, Nach mir nur gütig hin dich wenden, Wir sagen: Ja, ich liebe dich! Weit von des Ebro schönem Strande Eilt' ich dir nach in ferne Lande, In deiner Nähe muß ich sein. Sieh, flehend sint' ich vor dir nieder, D gib mir meine Ruhe wieder Und sage: Ewig bin ich dein!

1836.

Graf von Brunpfowsti.

## Unterländers Beimweh.

Da ist's halt sein.
Schlehen im Oberland,
Trauben im Unterland;
Drunten im Unterland
Möcht' ich wohl sein.

Drunten im Neckartal, Da ist's halt gut. Ist mer's da oben 'rum Manchmal au no so dumm, Han i doch alleweil Drunten guts Blut.

Ralt ist's im Oberland, Drunten ist's warm; Oben sind d' Leut so reich, D' Herzen sind gar net weich, B'sehnt mi net freundlich an, Werdet net warm. Aber da unten 'rum Da sind d' Leut' arm, Aber so froh und frei Und in der Liebe treu; Drum sind im Unterland D' Herzen so warm.

llm 1836.

Gottfried Beigle.

### Emmely die Tirolerin.

Sein Lieb ist eine Alpnerin,
Sebürtig aus Tirol;
Sie trägt, wenn ich nicht irrig bin,
Ein schwarzes Ramisol.
Doch schwärzer als ihr Ramisol
Ist ihrer Augen Nacht;
Mir wird so weh, mir wird so wohl,
Schau' ich der Sterne Pracht.

Ich horche unten in dem Tal, Mein Liebchen sieht mich nicht, Sie höret nicht der Liebe Qual, Die seufzend zu ihr spricht. Sie sitt auf hohem Berge dort Und singt ein schönes Lied, Ich lausche emsig jedem Wort Und werde gar nicht müd'.

Sie singet von der Liebe Glück Und weint auch dann und wann, Doch wieder heiter wird ihr Blick, Sie fängt zu singen an. Sie singt bann fort und fort und fort Bis Sonnenuntergang, Ich labe mich bei jedem Wort An ihrem Baubersang.

Zwar kann nicht alles ich verstehn, Doch gilt mir das ganz gleich, Sie singt so lieb, sie singt so schön, So schmelzend und so weich. Ihr Ton klingt wie Schalmeienklang, So kosend süß und mild, So lieb wie Nachtigallensang, Der meine Sehnsucht stillt.

Ich möcht' mein ganzes Leben lang Belauschen, was sie singt; Denn ihre Worte sind Gesang, Der seden Schmerz bezwingt. Die Berge hören sie von sern Und stimmen oft mit ein, Drum möcht' ich für mein Leben gern Der Berge Echo sein.

1836.

Eduard Maria Dettinger.

### Das Alpenhorn.

on der Alpe tont das Horn Gar so zaubrisch wunderbar. 's ist doch eine eigne Welt, Nah dem Himmel schon fürwahr. Andre Blumen, andre Wolfen, Wie in einem Zauberreich; Nur mein Lieben, nur mein Leiden Bleibt sich ewig, ewig gleich.

Und ich zieh' zur Alpe hin, Will dem eignen Schmerz entfliehn, Doch ich dent' an bich zurück, Muß wohl weiter, weiter ziehn.

Und die trüben Melodien Dringen in die Seele mir; Denn das Glück, das fern ich suche, Find' ich ewig nur bei dir.

1837.

Seinrich Proc.

## Der Zigeunerbube im Morden.

ern im Süb das schöne Spanien, Spanien ist mein Heimatland, Wo die schattigen Kastanien Rauschen an des Ebro Strand, Wo die Mandeln rötlich blüben, Wo die heise Traube winkt, Und die Rosen schöner glüben, Und das Mondlicht goldner blinkt.

Und nun wandr' ich mit der Laute Traurig hier von Haus zu Haus, Doch kein helles Auge schaute Freundlich noch nach mir heraus. Spärlich reicht man mir die Saben, Mürrisch heißet man mich gehn; Ach, den armen braunen Knaben Will fein einziger verstehn.

Dieser Nebel brückt mich nieber, Der die Sonne mir entfernt, Und die alten, lust'gen Lieber Hab' ich alle fast verlernt. Immer in die Melodien Schleicht der eine Klang sich ein: In die Heimat möcht' ich ziehen, In das Land voll Sonnenschein!

Als beim letten Erntefeste Man den großen Reigen hielt, Hab' ich jüngst das allerbeste Meiner Lieder aufgespielt. Doch wie sich die Paare schwangen In der Abendsonne Gold, Sind auf meinen dunkeln Wangen Heiße Tränen hingerollt.

Ach, ich bachte bei dem Tanze An des Baterlandes Lust, Wo im dust'gen Mondenglanze Freier atmet jede Brust, Wo sich bei der Zither Tönen Jeder Fuß beslügelt schwingt, Und der Knabe mit der Schönen Glühend den Fandango schlingt.

Nein, des Herzens sehnend Schlagen, Länger halt' ich's nicht zurück; Will ja jeder Lust entsagen, Laßt mir nur der Heimat Glück!

17152/1

Fort zum Süden! Fort nach Spanien, In das Land voll Sonnenschein! Unterm Schatten der Kastanien Dluß ich einst begraben sein.

(\*1834) 1837.

GeibeL

## Db sie wohl kommen wird?

Begraben werde sein, Und auf meinem Grabe steht Ein Kreuzchen oder Stein;

Und man vor Riedgras kaum Das Grab zu sehn vermag, Ob sie wohl kommen wird Am Allerseelentag k

Db sie den seuchten Blick Wohl senket niederwärts, Db sie bei sich nicht denkt: Hier ruht ein treues Berg?

Db sie um meinen Stein Ein kleines Kränzchen flicht, Db sie für meine Ruh Ein Baterunser spricht?

Gewiß, sie wird wohl kommen, Zu beten bei dem Grab, Sie weiß, daß ich sonst keinen Für mich zum Beten hab'.

1838.

Saphir.

## Tausendschon.

m eines Bächleins Rande
Gar lieblich anzusehn,
Da stand im grünen Walde
Ein Blümlein Tausendschön.
Und in der Quelle Spiegel
Sah es betrübt hinein:
Was hilft mir all mein Blühen,
Blüb' ich für mich allein!

Da rief der blaue Himmel: Was flagst du allzumal? Mit Sonne, Mond und Sternen Bin ich bei dir im Tal. Das Blümlein rief dagegen: Mit allem Sonnenschein, Mit allen tausend Sternen! Man ist ja doch allein!

Da kam ber junge Jäger: Gott grüß dich, Tausendschön! Sag an, du holdes Knöspchen, Willst du nicht mit mir gehn? Da blickt' und nickt' es leise: Dein eigen will ich sein! Ach nur an treuem Herzen, Da ist man nicht allein!

1838.

Friedrich Förfter.

## Leicht Gepäck.

ch bin ein freier Mann und singe Mich wohl in feine Fürstengrust, Und alles, was ich mir erringe, Ist Gottes freie Himmelsluft. Ich habe teine flolze Feste, Bon der man Länder übersieht, Ich wohn' ein Bogel nur im Neste, Mein ganzer Reichtum ist mein Lied.

Ich bürfte nur wie andre wollen Und wär' nicht leer davon geeilt, Wenn jährlich man im Staat die Rollen Den treuen Knechten ausgeteilt. Doch ich, ich hab' nie zugegriffen, So oft man mich herbeibeschied; Ich habe fort und fort gepfiffen, Mein ganzer Reichtum ist mein Lied.

Der Lord zapft Gold aus seiner Tonne, Ich aus der meinen höchstens Wein, Mein einzig Gold die Morgensonne, Mein Silber all der Mondenschein. Färbt sich mein Leben herbstlich gelber, Kein Erbe, der zum Tod mir riet, Denn meine Münze prägt sich selber, Mein ganzer Reichtum ist mein Lied.

Bern sing' ich abends zu den Reigen, Bor Thronen spiel' ich niemals auf.

Ich lernte Berge wohl ersteigen, Paläste komm' ich nicht herauf. Indes aus Moder, Sturz und Wettern Sein goldnes Los sich mancher zieht, Spiel' ich mit leichten Rosenblättern, Mein ganzer Reichtum ist mein Lied.

Nach dir, nach dir steht mein Berlangen, D schönes Kind, o wärst du mein! Doch du willst Bänder, du willst Spangen, Und ich soll dienen gehn? nein nein! Die Freiheit will ich nicht verkaufen, Und wie ich die Paläste mied, Laß ich getrost die Liebe laufen, Mein ganzer Reichtum ist mein Lieb.

1839. Georg Herwegh.

Der deutsche Rhein. Un Alphonse de Lamartine.

Den freien deutschen Rhein, Db sie wie gier'ge Raben Sich heiser barnach schrein.

So lang' er ruhig wallend Sein grünes Kleid noch trägt, So lang' ein Ruder schallend In seine Woge schlägt! Sie sollen ihn nicht haben, Den freien deutschen Rhein, So lang' sich Herzen laben An seinem Fenerwein;

So lang' in seinem Strome Noch fest die Felsen stehn, So lang' sich bobe Dome In seinem Spiegel sehn.

Sie sollen ihn nicht haben, Den freien beutschen Rhein, So lang' bort fühne Knaben Um schlanke Dirnen frein;

So lang' die Flosse hebet Ein Fisch in seinem Grund, So lang' ein Lied noch sebet In seiner Sänger Mund!

Sie sollen ihn nicht haben, Den freien deutschen Rhein, Bis seine Flut begraben Des letten Manns Gebein!

1840.

Mifolaus Beder.

### Das Auge.

n den Augen liegt das Herz, In die Augen mußt du sehen, Willst die Mädchen du verstehen, Werben um der Liebe Scherz. Merke, was das Auge spricht, Ja, das Auge mußt du fragen; Was mit Worten sie dir sagen, Freund, das ist das Beste nicht!

D es ist ein lieblich Spiel, Wenn die Augen sich belauschen, Forschend ihre Blicke tauschen, Keine Rede sagt so viel.

Sonnenlichtes Farbenschein Kündet sich dir im Juwele, Farben aus dem Sitz der Seele Beigt das Auge nur allein.

Wenn es schwärmt und wenn es lacht, Wenn es schüchtern freundlich bittet, Liebend strahlt und fein gesittet, D wie schön's die Mädchen macht!

Drum verletze frevelnd nicht, Schenft das Auge dir Bertrauen, Kannst den Himmel ja nicht schauen, Trüben Tränen dort das Licht.

Mag die Sternwelt untergebn, Will darüber wenig rechten, Darf ich nur in stillen Nächten Liebchens Augensterne sehn.

1841 (1846).

Franz von Robell.

## D bitt' euch, liebe Bogelein.

Wohnen und singen im grünen Hain, Sie haben all' zwei Flüglein schön, Bu sliegen über Land und Seen. Sie haben alle süßen Mund, Bu singen bell aus Herzensgrund. D bitt' euch, liebe Bögelein, Will keins von euch mein Bote sein?

Ich will euch senden in ein Tal Mit lust'gen Quellen ohne Zahl, Da blühen Blumen, süß und lind, Und wiegen sich im Abendwind. Ich will euch senden vor ein Haus, Da lacht der Frühling selbst heraus. D bitt' euch, liebe Bögelein, Will keins von euch mein Bote sein?

Und sehnt ihr nach des Waldes Glück, Mach Rosen und Liedern euch zurück, Zu einer Rose send' ich euch, Dein holdes Lieb schaut Rosen gleich, Wein holdes Lieb spricht süßen Klang, Alls wär' es Nachtigallensang. D bitt' euch, liebe Bögelein, Will feins von euch mein Bote sein?

Am liebsten slög' ich selber hin Und sagt' ihr, wie so treu ich bin, Und klagt' ihr meine lange Pein, Daß ich von ihr muß ferne sein. Da läg' ich auch an ihrer Brust,
Und Kuß um Kuß und Liebeslust!
D bitt' euch, liebe Bögelein,
Will feines mir zwei Flügel leihn?
1841 (1852). Robert Pruß.

#### Grene.

b ich bich liebe? Frage bie Sterne, Denen ich oft meine Klagen vertraut. Db ich dich liebe? Frage bie Rose, Die ich dir sende, von Tränen betaut.

Db ich dich liebe? Frage die Wolfen, Denen ich oft meine Botschaft vertraut. Ob ich dich liebe? Frage die Wellen, Ich hab' in jeder dein Bildnis geschaut.

Wenn du mich liebtest, himmlisches Madchen, D dann gestände ich dir es auch laut, Wie ich dich liebe, daß ich tich nenne Stets meinen Engel und bald meine Braut. Rarl Herloffohn.

#### Ugathe.

Denn die Schwalben heimwärts ziehn, Wenn die Rosen nicht mehr blühn, Wenn der Nachtigall Gefang Mit der Nachtigall verklang, Fragt das Herz im bangen Schmerz: Db ich euch auch wiederseh'? Scheiben, ach Scheiben tut weh!

Wenn die Schwäne süblich ziehn, Dorthin, wo Drangen blühn, Wenn das Abendrot versinft, Durch die grünen Wälder blinft. Fragt das Herz im bangen Schmerz: Ob ich euch auch wiederseh'? Scheiden, ach Scheiden tut web!

Armes Herz, was tlagest du? D du gehst auch einst zur Ruh! Was auf Erden, muß vergehn! Gibt es wohl ein Wiedersehn? Fragt das Herz im bangen Schmerz. Glaub, daß ich dich wiederseh', Tut auch heut das Scheiden weh!

1842.

Rarl Berloffobn.

to a state of

#### Bedenklichkeiten.

rad' aus dem Wirtshaus nun komm' ich beraus!

Strafie, wie wunderlich siehst du mir aus?

Rechter Hand, linker Hand, beides vertauscht,

Strafie, ich mert' es wohl, du bist berauscht.

Was für ein schief Gesicht, Mond, machst benn bu? Ein Auge hat er auf, eins bat er zu. Du wirst betrunken sein, bas seb' ich bell, Schäme bich, schäme bich, alter Gesell!

Und die Laternen erst — was muß ich sehn! Die können alle nicht grade stehn, Wackeln und fackeln die Kreuz und die Quer, Scheinen betrunken mir allesamt schwer.

Alles im Stürmen rings, Großes und Klein, Wag' ich darunter mich, nüchtern allein! Das scheint bedenklich mir, ein Wagestück! Da geh' ich lieber ins Wirtshaus zurück. 1842. Heinrich von Mühler.

#### Blau Heuglein.

Jau Reuglein sind gefährlich,
Bu fanst ist mir ihr Schein,
Braun Reuglein zu begehrlich,
Schaut man zu tief hinein.
Schwarz Reugelein verwunden schnell,
Sie lodern leicht und brennen hell;
Doch kenn' ich wohl zwei Reugelein,
In die schau' ich mit Lust hinein.

Zwei Aleugelein so sinnig, So treu, so voller Herz, So bold und so liebinnig, So freudvoll, so voll Schmerz. Tas sind, o Lieb! die Augen dein, In die schau' ich mit Lust hinein, Und weiß es nicht, du liebes Kind, Ob schwarz, ob blau dein' Aleuglein sind.

Die schönsten Augen trügen, Wie alle Sternelein;

Dritte Abteilung.

Aus dem Theater.



#### Aus der komischen Oper: Die verwandelten Weiber.

Lene.

hne Lieb' und ohne Wein, Was war' unser Leben? Alles, was uns kann erfreun, Müssen diese geben. Wann die Großen sich erfreun, Was ist ihre Freude? Hübsche Mädchen, guter Wein, Einzig diese beibe.

Helden, die des Siegs sich freun, Fragen nichts nach Kränzen, Sie erholen sich beim Wein Und bei schlauen Tänzen.
Uns drückt oft des Lebens Pein, Doch nur wenn wir dürsten, Aber gebt uns Lieb' und Wein, D so sind wir Fürsten!

Alle.

Aber gebt uns Lieb' und Wein, D fo find wir Fürsten!

(1752) 1766.

Christian Felig Beife.

# Aus der komischen Oper: Der lustige Schuster.

Jobfen Bedel.

Die Richter slicken am Staat, Die Pfarrer an dem Gewissen, Die Aerzt' an Händen und Füßen. Die Aerzt' an Händen und Füßen. Du flickest an den Ministern, An Richtern, Aerzten, Magistern — Berrisne Schub!

Sie slicken, und slicken oft schlecht, Sie slicken, und flicken nicht recht, Und reißen, wo sie noch flicken, Das Gute wieder in Stücken. D Jobsen, wie flickest denn du? Du slickest mit stegenden Händen Die Schuh von jeglichen Ständen Recht dichte zu.

1759 (1766).

Christian Felig Beife.

131 1

# Aus der komischen Oper: Die Jagd.

Sannchen.

Ein Stückchen Garn begoß, Da fam aus dem Gesträuche Ein Mädchen atemlos. Das sprach: Ach ach, Erbarmen! Steht meinem Bater bei! Dort schlug ein Fall dem Armen Das linke Bein entzwei.

Mitleidig, ach! verweilte Ich feinen Augenblick. Ich lief ihr zu, da eilte Sie ins Gebüsch zurück. Kaum war ich drin, so kamen Zwei Reiter mit dem Schwert, Ergriffen mich und nahmen Mich mit Gewalt aufs Pferd.

So sehr ich schrie und weinte, So ließ man mich nicht los Und bracht', eh ich's vermeinte, Mich auf des Grafen Schloß; Bon da ward ich bald weiter — Es war schon sinstre Nacht — Begleitet durch die Reiter, Ach! nach der Stadt gebracht.

Hier war der Graf. Mein Schreien Salf nichts: durch jede Kunst, Durch Drohn und Schmeicheleien Warb er um meine Gunst. Doch ward mein Haß nur größer, Und nun sperrt' er mich ein, Und dies gesiel mir besser Als seine Schmeichelein.

Mein Fenster ging in Garten. Heut stand ich morgens früh, Die Sonne zu erwarten, Boll Kummer da, und sieh! Das Pförtchen an der Mauer Stand auf; gleich siel mir ein, Obgleich mit manchem Schauer, Mich hurtig zu befrein.

Sebacht und auch geschehen!

Das Fenster war nicht boch,

Und, sicherer zu gehen,

Nahm ich mein Bettchen noch;

Das warf ich schnell hinunter,

Ich sprang, und sprang nicht tief,

Worauf ich dann ganz munter

Auf und von dannen lief.

1770.

Christian Felig Beiße

# Aus dem Singspiel: Walder.

Cophie.

elbst die glücklichste der Ehen, Mädchen, hat ihr Ungemach; Selbst die besten Männer geben Desters ihren Launen nach. Wer sich von dem goldnen Ringe Soldne Tage nur verspricht, D, der kennt den Lauf der Dinge Und das Herz des Menschen nicht.

Manche warf sich ohne Sorgen In des Mannes Arm wie du Und beweint' am andern Morgen Ihre Freiheit, ihre Ruh. Aus dem Stlaven ihrer Blicke Ward ein mürrischer Tyrann; Dessen Herz voll schwarzer Tücke Nur auf ihre Marter sann.

Doch bein Glück dir selbst zu schaffen, Mädchen, steht in deiner Hand; Die Natur gab dir die Waffen, Gab dir Sanstmut und Berstand. Lerne deines Gatten Herzen Liebevoll entgegengehn, Leichte Kränkungen verschmerzen, Kleine Fehler übersehn.

1776.

Friedrich Wilhelm Gotter.

Aus der Operette: Der Jrrwisch oder: Endlich fand er sie.

Bertholb.

ch saß am Markte stundenlang Und schrie, daß mir das Ohr erklang: Kaust Fische, Fische, Fische! Hier ist ein Aal von sechzehn Pfund, Und hier ein Karpfen, sett und rund, Kaust Fisch', ihr Mädchen, Fische! Doch endlich kam ein schönes Kind, Jung, artig, schlank, frisch wie der Wind Und ein Gesicht zum Malen: D langt mir doch den Nal heraus! Ich brauch' ihn bald, wir haben Schmaus, Ich will ihn gut bezahlen.

Ich ba nicht faul, hasch' meinen Nal Und schiel' dir nur ein einzigsmal Dem Mädchen nach den Augen; Doch, liebes Weibchen, was geschah? Wein Nal schlüpft', eh ich mich's versah, Husch! fort mir aus den Augen.

#### Berthold.

Bu Stephen sprach im Traume Ein graues Männchen klein: Der Schatz im hohlen Baume Soll bir bescheret sein; Geh in der zwölsten Stunde Auf jenen Kreuzweg zu, Dort halt' ich nachts die Runde, Mein Geist hat keine Ruh.

Frau Stephen sprach: Geschwinde Geh, Mann, zum hohlen Baum; Es brausen schon die Winde, Das ist fein leerer Traum. Mein Stephen ging; in Lüsten Heult' fürchterlich der Sturm; Gespenster schrien aus Grüften Und Eulen von dem Turm. Raum war er da, so saßte Der Geist ihn bei dem Schops; Er zittert', bebt', erblaßte: Berwandelt war sein Kopf! Er sühlt' an seiner Stirne Ein stattlich Hirschgeweih; Dies suhr ihm ins Gehirne, Und stach sich's Herz entzwei.

1779.

Chrifioph Friedrich Bregner.

# Aus dem ländlichen Schauspiel mit Gesang: Ehrlichkeit und Liebe.

Robert.

m und klein ist meine Hitte, Aber Ruh und Einigkeit Wohnt in ihr, auf jedem Tritte Folget mir Zufriedenheit. Laß die Liebe bei mir wohnen, Die mir täglich Rosen bricht, D Geschick, dann neid' um Kronen Ich den größten Fürsten nicht.

Wenn mein Weibchen mir am Herzen Heiter wie ein Engel liegt Und mit Singen und mit Scherzen Sich in meinen Armen wiegt, Dann die Silberquelle rauschet Vor der kleinen Hütte Tür, Uns der Mond allein belauschet, Gott, ach Gott! wie dank' ich's dir! Mit dem ersten Sonnenstrahle Weckt mit einem Kuß sie mich, Sitt mit mir beim Morgenmahle, Freut des regen Lebens sich. Eilet dann mit heitern Sinnen, Bon den Kindern froh umtanzt, Und beginnt den Flachs zu spinnen, Den ihr meine Hand gepflanzt.

D wie ist sie frisch und fröhlich, Wenn sie Märchen uns erzählt! Gott! wie ist der Mensch so selig, Der sich nicht um Reichtum quält! Arm und klein ist meine Hütte, Doch ein Sitz der Einigkeit. Gott, erfülle du die Bitte: Schent uns nur Genügsamkeit!

1779.

Chriftian Jafob Bagenfeil.

1000

Aus der Oper: Belmont und Constanze oder: Die Entführung aus dem Serail.

Demin.

Die es treu und redlich meint, Lohn' es ihr durch tausend Küffe, Mach' ihr all das Leben süße, Sei ihr Tröster, sei ihr Freund! Trallalera, trallalera!

Doch sie treu sich zu erhalten, Schließ' er Liebchen sorglich ein; Denn die losen Dinger haschen Jeden Schmetterling und naschen Gar zu gern vom fremden Wein. Trallalera, trallalera!

Sonderlich beim Mondenscheine, Freunde, nehmt sie wohl in acht! Oft lauscht da ein junges Herrchen, Kirrt und lockt das kleine Närrchen, Und dann, Treue, gute Nacht! Trallalera, trallalera!

Conftange.

Ach, ich liebte, War so glücklich, Rannte nicht der Liebe Schmerz! Schwur ihm Treue, Dem Geliebten, Gab dahin mein ganzes Herz! Doch im Hui schwand meine Freude, Trennung war mein banges Los; Und nun schwimmt mein Lug' in Tränen, Kummer ruht in meinem Schoß.

Pedrillo.

Bivat Bacchus! Bacchus lebe! Bacchus war ein braver Mann.

Demin.

Db ich's wage? Db ich's trinke? Db's wohl Allah sehen kann? Pedrillo.

Was hilft bas Zaubern, Hinunter, hinunter! Nicht lange, nicht lange gefragt!

Demin.

Nun war's geschehen, Nun war's hinunter; Das heiß' ich, das heiß' ich gewagt!

Beibe.

Es leben bie Madchen, Die blonden, die braunen, Sie leben boch!

Pebrillo. Das schmeckt trefflich!

Demin. Das schmeckt herrlich!

Beibe.

Ach, das heiß' ich Göttertrankl Bivat Bacchus! Bacchus lebe! Bacchus, der den Wein erfand! (1781) 1782. Christoph Friedrich Bresner.

#### Aus der Oper: Don Juan.

Leporello.

eine Ruh bei Tag und Nacht,
Nichts, was mir Vergnügen macht,
Schmale Kost und wenig Geld,
Das ertrage, wem's gefällt!
Ich will selbst den Herren machen,
Will nicht länger Diener sein!
Sie, mein Herr, Sie können lachen!
Wenn Sie drin sich divertiren,
Muß ich Schildwach hier erfrieren;
Doch mich deucht, ich höre Leute!
Husch ins Wintelchen hinein!

Don Zuan.

Reich mir die Sand, mein Leben, Komm auf mein Schloß mit mir! Kannst du noch widerstreben? Es ist nicht weit von bier.

Berline.

Nein nein, ich darf's nicht wagen, Mein Herz warnt mich davor. Fühlt man's so ängstlich schlagen, Hat man was Böses vor.

Don Juan. Du, bie ich mir erforen —

Berline. Mafetto wär' verloren.

Don Juan. Kannst bu mich fterben laffen? Zerline. Ich weiß mich nicht zu fassen.

Don Juan.

D fomm!

Zerline. Wohlan!

Beibe.

So bein zu sein auf ewig, Wie glücklich, o wie selig, Wie selig werd' ich sein!

Don Juan. Co mein?

> Berline. Go bein!

Don Juan. Gang mein?

Berline. Gang bein!

Don Juan!
Treibt der Champagner
Das Blut erst im Kreise,
Dann gibt's ein Leben,
Herrlich und frei!
Artige Mädchen
Führst du mir leise
Nach deiner Weise
Zum Tanze berbei.
Hier gilt, ihr Damen,
Kein Rang, sein Namen!

Englisch und Steirisch,
Schwäbisch und Bairisch
Tanzt ihr und walzet
Die Kreuz und die Quer
In buntem Gewirr umber.
Ich unterdessen,
Mach alter Weise,
Führe mein Liebchen
Trot Weh und Uch
Ins Schlasgemach!
Blonde, Brünetten,
Drauf will ich wetten,
Zählt mein Register
Morgen noch mehr!

Don Zuan. Bor auf ben Rlang ber Bither Und öffne mir bas Bitter! D lindre meine Dein Und laß mich glücklich fein! Läßt du mich troftlos fleben, So macht ein rascher Tob, Bartherg'ge, follst es seben, Das Ende meiner Not. Dein Auge gleicht ber Sonne, Dem Sonigseim bein Munb, D mach, bu meine Wonne, Dir bald mein Glude funb! Magst du auch grausam scheinen, Was gilt's, bu bast mich lieb? Laf mich nicht länger weilen, Romm, lofer Bergenebieb!

Berline.

Wenn du fein fromm bift, Will ich bir belfen, Ich weiß ein Mittel, Für alles gut. Es schmeckt so lieblich Und bilft so plötlich: Du sollst bich mundern, Bie mobl bir's tut! Ach, bas zerteilet, Lindert und beilet Alle Betlemmung Und allen Schmerz. Soll ich bir's nennen? Das Bandchen ber! Rätft bu beute Denn so schwer? Fühlft bu, wie's flopfet bier? Das belfe bir!

(1787) 1789.

Christian Gottlob Neefe (nach Lorenzo Da Ponte).

#### Aus der Oper: Die Zauberflote.

Papageno.

er Bogelfänger bin ich ja,
Stets lustig, heisa! hopsasa!
Der Bogelfänger ist bekannt
Bei Alt und Jung im ganzen Land.
Weiß mit dem Locken umzugehn
Und mich aufs Pfeisen zu verstehn.
Drum kann ich froh und lustig sein,
Denn alle Bögel sind ja mein.

Der Bogelfänger bin ich ja,
Stets lustig, heisa, hopsafa!
Der Bogelfänger ist bekannt
Bei Alt und Jung im ganzen Land.
Ein Netz für Mädchen möchte ich;
Ich sing' sie dutendweis für mich.
Dann sperrte ich sie bei mir ein,
Und alle Mädchen wären mein.

#### Tamino.

Dies Bildnis ist bezaubernd schön,
Wie noch kein Auge je gesehn!
Ich fühl' es, wie dies Götterbild
Mein Herz mit neuer Megung füllt.
Dies Etwas kann ich zwar nicht nennen,
Doch fühl' ich's hier wie Feuer brennen.
Coll die Empsindung Liebe sein?
Ia ja! die Liebe ist's allein.
D wenn ich sie nur sinden könnte!
D wenn sie doch schon vor mir stände!
Ich würde — würde — warm und rein —
Was würde ich! — sie voll Entzücken
An diesen heißen Busen drücken,
Und ewig wäre sie dann mein.

Pamina.

Bei Männern, welche Liebe fühlen, Fehlt auch ein gutes Herze nicht.

Papageno. Die süßen Triebe mitzufühlen In dann der Weiber erste Pflicht.

Beibe.

Wir wollen uns ber Liebe freun Und leben durch die Lieb' allein.

Pamina.

Die Lieb' versüffet jede Plage, Ihr opfert jede Kreatur.

Papageno.

Sie würzet unfre Lebenstage, Sie wirft im Rreise ber Natur.

Beibe.

Ihr hober Zweck zeigt deutlich an, Nichts edlers sei als Weib und Mann. Mann und Weib, und Weib und Mann Reichen an die Götter an.

Monostatos.

Alles fühlt ber Liebe Freuben, Schnäbelt, tanbelt, berget, fußt; Und ich foll die Liebe meiben, Beil ein Schwarzer baglich ift. Ift mir benn fein Berg gegeben? Ich bin auch ben Mädchen gut. Immer ohne Weibchen leben Bare wahrlich Sollenglut. Drum so will ich, weil ich lebe, Schnäbeln, fuffen, gartlich fein! Lieber, guter Mond, vergebe! Eine Weiße nahm mich ein! Weiß ist schön! — ich muß sie kuffen! Mond, verstecke bich baju! Sollt' es bich ju febn verbrießen, D so mach bie Augen ju!

a state like

Caraftro.

In diesen heil'gen Hallen Kennt man die Rache nicht; Und ist ein Mensch gefallen, Führt Liebe ihn zur Pflicht. Dann wandelt er an Freundeshand Bergnügt und froh ins bestre Land.

In biefen heil'gen Mauern, Wo Mensch den Menschen liebt, Kann kein Berräter lauern, Weil man dem Feind vergibt. Wen solche Lehren nicht erfreun, Berdienet nicht, ein Mensch zu sein.

Papageno.

Ein Mädchen oder Weibchen Wünscht Papageno sich! D so ein sanftes Täubchen Wär' Seligkeit für mich! Dann schmeckte mir Trinken und Essen, Dann könnt' ich mit Fürsten mich messen, Des Lebens als Weiser mich freun Und wie im Elysium sein.

Ein Mädchen oder Weibchen Wünscht Papageno sich! D so ein sanstes Täubchen Wär' Seligkeit für mich! Uch, kann ich benn keiner von allen Den reizenden Mädchen gefallen? Helf' eine mir nur aus der Not, Sonst gräm' ich mich wahrlich zu Tod'.

Ein Mädchen ober Weibchen Wünscht Papageno sich!

D so ein sanstes Täubchen Wär' Seligkeit für mich! Wird keine mir Liebe gewähren, So muß mich die Flamme verzehren! Doch küßt mich ein weiblicher Mund, So bin ich schon wieder gesund.

1791. Rarl Ludwig Metzler gen. Gifefe und Emanuel Schifaneder.

## Aus dem Singspiel: Die schone Mullerin.

Machelina.

Sich flieben alle Freuden,
Ich flieben alle Freuden,
Ich flerb' vor Ungeduld,
Un allen meinen Leiden
Ist nur die Liebe schuld.
Es quält und plagt mich immerhin,
Ich weiß vor Ungst nicht mehr, wohin!
Wer hätte das gedacht?
Die Liebe, ach, die Liebe
Hat mich so weit gebracht.

(1788) 1793.

# Aus dem Singspiel: Das neue Sonntagskind.

Peter.

Der ist fein braver Mann; Wer seinen Durst mit Achteln labt, Fang' lieber gar nicht an. Da breht sich alles um und um In unserm Kapitolium.

Doch zu viel trinken ist nicht gut, Drei Quart sind eben recht, Da steht auf einem Ohr der Hut, Ist nur der Wein auch echt. Trinkt unsereiner zu viel Wein, So sindt er nicht ins Haus hinein.

Ein jeder Trinker lebe hoch, Der bei dem vollen Glas Schon oft der Arbeit hartes Joch, Des Lebens Müh vergaß. Wer dich verschmäht, du ebler Wein, Der ist nicht wert, ein Mensch zu sein.

Wenn rein wie Gold das Rebenblut In unsern Gläsern blinkt, Sich jeder Zecher wohlgemut Ein kleines Räuschchen trinkt, Dann scheint die Welt mit ihrer Pracht Für muntre Trinker nur gemacht.

Dann trint' ich, weil ich trinken kann Und mir das Weinchen schmeckt, So lange die der Sensenmann Ins fühle Grad mich streckt. Denn endet sich mein Lebenslauf, So hört von selbst das Trinken auf.

1793.

Joachim Perinet.

# Aus der Oper: Die zwei Schwestern aus Prag.

Crispin.

ch bin der Schneider Kakadu,
Gereist durch alle Welt,
Und kurz vom Kopfe bis zum Schuh
Ein Bügeleisenheld.
Iüngst kam ich grade nach Paris,
Alls Orleans die Welt verließ,
Da ward ich schleunig ausgespürt
Und zum Konvente transportirt.

Hier fragt' ein Krippenbeißer mich: Bist du Aristofrat? Mit nichten, Freund! erwidert' ich, Und auch fein Demokrat. Ich bin ein Mensch, der ist und trinkt, Gelassen seine Nadel schwingt, Kurzum, du alter Esel du, Ich bin der Schneider Kakadu!

Jest taten alle, Mann für Mann, Die Riesenmäuler auf Und riesen: Legt ihm Fesseln an, Sonst hebt der Wind ihn auf! Bergebens wandt' und sträubt' ich mich; Ein Helsershelser packte mich, Und, um den Hals ein Eisenband, Ward Kakadu ins Feld gesandt.

Dort ward ich stündlich exerzire Und richtig, Tag für Tag, Mit dreißig Prügeln regalire, Ich seufzte Weh und Ach. Doch endlich ward mein Rücken froh, Denn Monsteur Kakadu entstoh, Und mit dem Bündel in der Hand Reist' er ins beutsche Baterland.

1794.

Joachim Perinet.

# Aus dem Schauspiel: Esther.

Fatme.

chlase, mein Prinzchen! es ruhn Schäschen und Bögelchen nun: Garten und Wiese verstummt, Auch nicht ein Bienchen mehr summt; Luna mit silbernem Schein Gucket zum Fenster herein.
Schlase beim silbernen Schein, Schlase, mein Prinzchen, schlaf ein!

Anch in dem Schloffe schon liegt Alles in Schlummer gewiegt; Reget kein Mäuschen sich mehr, Keller und Küche sind leer. Nur in der Bose Gemach Tönet ein schmelzendes Ach. Was für ein Ach mag das sein? Schlase, mein Prinzchen, schlas ein!

Wer ist beglückter als du? Nichts als Vergnügen und Ruh! Spielwerk und Zucker vollauf Und noch Karessen im Kauf! Alles besorgt und bereit, Daß nur mein Prinzchen nicht schreit! Was wird das fünstig erst sein? Schlase, mein Prinzchen, schlaf ein! Friedrich Wilhelm Gotter.

#### Aus der Oper: Das unterbrochene Opferfest.

Bilacuma.

Den Sieger Palmen frönen, Nennt man auch Murneps Namen In unfrer Helden Zahl. Wer nur, um zu erobern, Die Länder wild verheeret, Den schreibt nicht die Geschichte Ins Buch des Ruhmes ein. Mur dem, der in dem Kampfe Kür die gerechte Sache Die Reule mutig schwinget, Folgt wahrer Ruhm ins Grab.

Mprha.

Wenn mir bein Auge strahlet, Ist mir so leicht, so gut, Und meine Wangen malet Noch nie gefühlte Glut. Murney.

Ach dämpfe dieses Feuer, Uns trennet meine Pflicht; Dem Freunde bist du teuer, Nur fordre Liebe nicht!

Mprha.

Bist du so nah dem Herzen, Dann fühle, wie es schlägt!

Murnen.

Was beine Brust bewegt, Erfüllet mich mit Schmerzen.

Myrha.

Das beine schlägt so kalt, Ich fühle meine Rub Bon dir entfernet schwinden.

Murney.

Ich muß mich mit Gewalt Aus ihren Armen winden. Laß, Dlyrha, mich!

Myrha.

Ach weile!

Bei bir ift Celigteit.

Murney.

Daß ich von dir jett eile, Ist, was die Pflicht gebeut.

Mprha.

Laß Hand in Hand uns schweben Durch Gärten, Flur und Hain, Bereint mit dir mich leben, Wenn ich soll glücklich sein.

Murnep.

Ich muß dir widerstreben, Wenn ich soll glücklich sein; Mit seiner Gattin leben Geziemt dem Mann allein.

Mprha.

Ich war, wenn ich erwachte, Stets heiter und stets froh; Ich scherzte, spielte, lachte, Allein nun ist's nicht so.

Mir wird jest öfters bange, Hier oft zu eng ber Raum; Der Tag wird mir so lange, Boll Unruh ist mein Traum.

Die Stunden auszufüllen Beginn' ich dies und das; Ich möchte gerne spielen, Nur weiß ich selbst nicht, was.

1796.

Frang Xaver Suber.

## Aus dem Vaudeville: Fanchon das Leiermädchen.

#### Ebuarb.

ich beckt mit bleiernem Gesieber Der Schlaf — ist bas erlaubt? D benk, es kehrt bie Zeit nicht wieber, Die man ber Freundschaft raubt.

Berträumt die Jugend nicht, ihr Toren! Nur einmal sind wir jung; Den Augenblick, den wir verloren, Rächt die Erinnerung.

Bergebens flagen unfre Lieber Das harte Schicksal an; Es kehrt die schöne Zeit nicht wieber, Die ungenußt verrann.

#### Martin.

Die Welt ist nichts als ein Orchester, Wir sind die Instrumente drin, Die Harmonie ist unsre Schwester, Sie gibt uns wahren Menschensinn. Die großen Herren dirigiren Und geben obendrein den Takt, Die armen Teufel musiziren, Oft weniger, oft mehr erakt.

Andante heißt das rechte Tempo, Allegro muß bei Reichen sein, Bei großen Herren Maestoso, Wir sistuliren hinterdrein. Doch mancher spielt auch oft vergebens, Denn seine Saiten sind nicht rein, Und so ein Mann verdient zeitlebens Ein Balkentreter nur zu sein.

1799.

Rogebue.

#### Aus der Oper: Das Donauweibchen.

Sulba.

n meinem Schlosse ist's gar fein, Romm, Ritter, tehre bei mir ein; Mein Schlößlein ist gar gut gebaut, Du finbest eine schöne Braut.

Du weißt es nicht, wie gut ich bin, Mein Herz hegt sanften Liebessinn, Biel Freier buhlen nah und fern Und wünschen mich zum Weibchen gern.

Was helfen alle Freier mir, Mein Liebessinn sleht nur nach dir, Nur deine Braut wünsch' ich zu sein, Drum, lieber Ritter, fomm herein!

Minnewart.

Es hat bie Schöpferin ber Liebe Bur Luft bie Mabchen aufgestellt; Sie wecken in uns fanste Triebe, Ein seder mählt, was ihm gefällt, Bald schwarz, bald braun, bald blond von Haaren, Bald rund, bald schlant, schön, jung von Jahren, Ja, dürst' ich nur, ich wollte wählen, Es sollt' an Auswahl mir nicht sehlen; Die Farbe trägt bierzu nichts bei, Das ist beim Lieben einerlei.

Am Sonntag hätt' ich die Blondine, Die Schwarze wär' am Montag mein, Die Braune mit der holden Miene, Die müßte mein am Dienstag sein. Am Mittwoch spielt' ich um die Wette Bald mit der Blonden und Brünette, Der Donnerstag und Freitag müssen Bestimmt sein, alle drei zu tüssen; Und käm' der Samstag dann heran, Fing' ich die Reih von vorne an.

1799.

Rarl Friedrich Sensler.

Aus dem Trauerspiel: Leben und Tod der heiligen Genoveva.

Der Schäfer Beinrich.

Wo die stillen Bächlein gehn, Wo die dunkeln Weiden sprossen, Wünsch' ich bald mein Grab zu sebn. Dort im fühlen, abgelegnen Tal Such' ich Rub für meines Bergens Qual.

Hat sie dich ja doch verstoßen, Und sie war so süß und schön! Tausend Tränen sind gestossen, Und sie durfte dich verschmähn — Suche Rub für deines Herzens Qual, Hier ein Grab im einsam grünen Tal.

Hoffend, und ich ward verstoßen, Bitten zeugten nur Verschmähn. — Dicht von Felsen eingeschlossen, Wo die stillen Bächlein gehn, Hier im stillen, einsam grünen Tal Such zum Troste bir ein Grab zumal.

1800.

Tied.

# Aus dem Lustspiel: Ponce de Leon.

Baleria.

Wo die boben Prachtgebäube In den breiten Straffen stehn, Aus den Fenstern reiche Leute, Schön geputte Frauen sehn, Dahin sehnt mein Herz sich nicht.

Nach Sevilla, nach Sevilla, Wo die letten Häuser stehn, Sich die Nachbarn freundlich grüßen, Mädchen aus dem Fenster sehn, Ihre Blumen zu begießen, Uch, da sehnt mein Herz sich bin! In Sevilla, in Sevilla Weiß ich wohl ein reines Stübchen, Helle Küche, stille Kammer, In dem Hause wohnt mein Liebchen, Und am Pförtchen glänzt ein Hammer. Poch' ich, macht die Jungfrau auf!

Guten Abend, guten Abend — Lieber Bater, setzt euch nieder!
Ei, wo seid ihr denn gewesen?
Und dann singt sie schöne Lieder,
Rann so hübsch in Büchern lesen,
Ach, und ist mein einzig Kind!
(\*1801) 1804.
Elemens Brentano.

## Aus der Oper: Joseph.

Joseph.

ch war Jüngling noch an Jahren, Bierzehn zählte kaum ich nur; Und ich träumte nicht Gefahren, Folgte meiner Brüder Spur. Sichem gab uns kette Weide, Sie gebörte unkerm Stamm; Niemand tat ich was zuleide, Ich war schüchtern wie ein Lamm.

Wo drei Palmen einsam stehen, Lag ich im Gebet vor Gott; Da begannen ihr Bergeben Meiner Brüder freche Rott'. Sine Grube war daneben, Da hinein versteckt' man mich! Uch, ich denk' daran mit Beben! Sie war feucht und schauerlich.

Enblich ward ich aufgezogen;
Ich war schon bem Tobe nah.
Durst nach Gold hat überwogen,
Stlavenhändler waren da.
Diesen ward ich hingegeben,
Gierig teilten sie das Gold.
Meines teuern Baters Leben
Klebt vielleicht am Sündensold.

(1807) 1809.

#### Aus der Oper: Die Schweizerfamilie.

Richard.

Mah, recht nah zu mir; Laß uns recht vertraulich sprechen, Niemand lauschet hier.

Emmeline.

Ach, bei bir, mein guter Bater, Weichet seber Schmerz; Sith' ich so an beiner Seite, Deffnet sich mein Herz.

Richard.

Sieh, ich will dir nichts verschweigen, Was mir wichtig scheint; Doch auch du mußt mit mir reden Wie mit beinem Freund. Beibe.

Mitgefühl verbindet Herzen, Jede Bunde beilt; Minder fühlt man alle Schmerzen, Wenn ein Freund ste teilt.

Emmeline.

Ach, du tatst seit meiner Kindheit

Richard.

Lohne nun mich mit Bertrauen, Liebes Kind, dafür.

Emmeline.

Niemals barf ich Arme fagen, Was mein Berg beweint.

Richard.

Leiben will ich mit dir tragen Wie bein bester Freund.

Beibe.

Mitgefühl verbindet Herzen, Jede Wunde heilt; Minder fühlt man alle Schmerzen, Wenn ein Freund sie teilt.

1809.

Ignas Frang Caftelli.

# Aus der komischen Oper: Johann von Paris.

Dlipier.

er Troubadour,
Stolz auf der Liebe Bande,
Folgt deiner Spur,
Eilend von Land zu Lande.
Durch Hain und Flur
Erschallen Klagetöne:
Komm, holde Schöne,
Dir winst Natur,
Ein Küßchen nur
Dem Troubadour!

Johann.

Der Troubadour,
Seufzend im Liebesgrame,
Weint auf der Flur,
Singend das Lob der Dame.
Sib, o Natur,
Daß sie sein Wünschen frone,
Komm, holde Schöne,
Dir winkt Natur,
Ein Küßchen nur
Dem Troubadour!

Pringeffin.

Mein Troubabour! Wisse, was ich begehre. Du liebest nur Den Frohsinn und die Ehre. Doch sage nur, Db man auf Treue rechnen könne, Dann folgt die Schöne Auch der Natur, Hält Liebesschwur Dem Troubadour.

1812.

## Aus der Oper: Zemire und Azor.

Bemire.

De ofe, wie bist du Reizend und mild! Du bist der Unschuld Liebliches Bild.

Du, die jur Gabe Ich mir erfor, Lächelst aus Dornen Freundlich hervor.

Rose, du trinkest Himmlischen Tau, Schmückest den Busen, Garten und Au.

Sendest noch sterbend Düfte uns zu! Rose, du Holde! Leben und sterben Will ich wie du.

1819.

Johann Jafob Ihlee.

# Aus dem Schauspiel: Preziosa.

Ehor der Zigeuner.

m Wald, im Bald,

Im frischen, grünen Bald,

Bo's Scho schallt,

Im Bald, wo's Scho schallt,

Da tonet Sesang und ber Hörner Klang

So lustig den schweigenden Forst entlang.

Trara!

Die Nacht, bie Nacht, Die rabenschwarze Nacht, Gesellen, wacht, Durchwacht bie schwarze Nacht! Die Wölse, sie lauern und sind uns nicht sern, Das Bellen ber Hunde, sie bören's nicht gern. Wauwau!

Die Welt, die Welt, Die große, weite Welt Ist unser Zelt, Die Welt ist unser Zelt. Und wandern wir singend, so schallen die Lüste, Die Wälder, die Täler, die selsigen Klüste. Hallo!

Preziofa.

Einsam bin ich nicht alleine, Denn es schwebt ja süß und mild Um mich her im Mondenscheine Dein geliebtes, teures Bild.

Was ich benke, was ich treibe, Zwischen Freude, Lust und Schmerz, Wo ich wandle, wo ich bleibe, Ewig nur bei dir mein Herz!

Unerreichbar wie die Sterne, Wonneblinkend wie ihr Glanz, Bist du nah, doch ach so ferne, Füllest mir die Seele ganz.

Chor der Zigeuner.
Die Sonn' erwacht,
Mit ihrer Pracht
Erfüllt sie die Berge, das Tal!
D Morgenlust,
D Waldesdust,
D goldener Sonnenstrahl!

Mit Sing und Sang Die Welt entlang! Wir fragen woher nicht, wohin. Es treibt uns fort Bon Ort zu Ort Mit freiem und fröhlichem Sinn.

In Weit' und Fern'
Führt uns ein Stern,
Auf ihn nur gerichtet den Blick!
Preziosa, dir,
Dir folgen wir,
Und keiner bleibt, keiner, zurück.

1821.

Pins Alexander Bolff.

# Aus der Oper: Der Freischütz.

Mar.

Jurch die Wälder, burch die Auen Zog ich leichten Muts dahin; Alles, was ich konnt' erschauen, War des sichern Rohrs Gewinn. Abends bracht' ich reiche Beutc, Und als über eignes Glück, Orohend wohl dem Mörder, freute Sich Agathes Liebesblick.

Jest ist wohl ihr Fenster offen, Und sie horcht auf meinen Schritt, Läst nicht ab vom treuen Hoffen: War bringt gute Zeichen mit! Wenn sich rauschend Blätter regen, Wähnt sie wohl, es sei mein Fuß; Hüpft vor Freuden, winkt entgegen — Nur dem Laube — Liebesgruß.

## Raspar.

Hier im ird'schen Jammertal Wär' doch nichts als Plack und Qual, Trüg' der Stock nicht Trauben; Darum bis zum letten Hauch Set, ich auf Gott Bacchus Bauch Meinen sessen Glauben!

Eins ist eins, und drei sind drei! Drum addiert noch zweierlei Bu dem Saft der Reben; Kartenspiel und Würfellust Und ein Kind mit runder Brust Hilft zum ew'gen Leben!

- coregi

Dhne dies Trifolium Gibt's kein wahres Gaudium Seit dem ersten Uebel. Fläschchen, sei mein ABE, Mein Gebetbuch, Katherle, Karte, meine Bibel.

#### Mennchen.

Kommt ein schlanker Bursch gegangen, Blond von Locken oder braun, Hell von Aug' und rot von Wangen, Ei, nach dem kann man wohl schaun.

Bwar schlägt man das Aug' aufs Mieber Nach der Klosternonnen Art, Doch verstohlen hebt man's wieder, Wenn's das Bürschchen nicht gewahrt.

Sollten ja sich Blicke finden, Nun, was hat auch das für Not? Man wird drum nicht gleich erblinden, Wird man auch wie Scharlach rot.

Blickchen hin und Blick herüber, Bis der Mund sich auch was traut! Er seufzt: Schönste! Sie spricht: Lieber! Bald heißt's Bräutigam und Braut.

Immer näher, liebe Leutchen! Wollt ihr mich im Kranze sehn? Nicht? das ist ein nettes Bräutchen? Und der Bursch nicht minder schön? Mgathe.

Leife, leife, Fromme Weife! Schwing dich auf zum Sternenfreise. Lied, erschalle! Feiernd walle Mein Gebet zur Himmelshalle!

Zu dir wende Ich die Hände, Herr ohn' Anfang und ohn' Ende! Bor Gefahren Uns zu wahren, Sende beine Engelscharen!

## Agathe.

Und ob die Wolke sie verhülle, Die Sonne bleibt am Himmelszelt! Es waltet bort ein heil'ger Wille, Nicht blindem Zufall dient die Welt! Das Auge, rein und ewig klar, Nimmt aller Wesen liebend wahr!

Für mich auch wird ber Höchste sorgen, Dem kindlich Herz und Sinn vertraut! Und war dies auch mein letzter Morgen, Rief mich sein Baterwort als Braut, Sein Auge, rein und ewig klar, Nimmt aller seiner Kinder wahr. Die Brautjung fern.

Gine Brautjungfer.

Wir winden dir den Jungferntranz Mit veilchenblauer Seide. Wir führen dich zu Spiel und Tanz, Zu Glück und Liebesfreude.

Allle.

Schöner, grüner Jungfernkrang! Beilchenblaue Seibe!

Eine Brautjungfer.

Lavendel, Myrt' und Thymian, Das wächst in meinem Garten; Wie lang' bleibt doch der Freiersmann? Ich kann es kaum erwarten.

Alle.

Schöner, gruner Jungfernfran;! Beilchenblaue Seibe!

Eine Brautjungfer.

Sie hat gesponnen sieben Jahr Den goldnen Flachs am Rocken, Die Schleier sind wie Spinnweb' flar, Und grün der Kranz der Locken.

MUe.

Schöner, grüner Jungfernfrang! Beilchenblaue Seibe!

Eine Brautjungfer.

Und als der schmucke Freier kam, War'n sieben Jahr verronnen; Und weil sie der Herzliebste nahm, Hat sie den Kranz gewonnen.

Mlle.

Schöner, grüner Jungfernfrang! Beilchenblaue Seibe!

## Chor ber Jäger.

Was gleicht wohl auf Erden dem Jägervergnügen? Wem sprudelt der Becher des Lebens so reich? Beim Klange der Hörner im Grünen zu liegen, Den Hirsch zu verfolgen durch Dickicht und Teich Ist fürstliche Freude, ist männlich Berlangen, Erstarket die Glieder und würzet das Mahl; Wenn Wälder und Felsen uns hallend umfangen, Tönt freier und freud'ger der volle Pokal! Jo hoho! Drallara!

Diana ist kundig, die Nacht zu erhellen, Wie labend am Tage ihr Dunkel uns kühlt; Den blutigen Wolf und den Eber zu fällen, Der gierig die grünenden Saaten durchwühlt, Ist fürstliche Freude, ist männlich Berlangen zc. (\*1817) 1821. Friedrich Kind.

Aus der Oper: Euryanthe.

Abolar.

nter blüh'nden Mandelbäumen, An der Loire grünem Strand, D wie selig ist's zu träumen, Wo ich meine Liebe fand! Sie, die Reine, Eine, Weine, Keusch wie Schnee, wie Rosen mild! Unter blüh'nden Mandelbäumen Schwebt um mich ihr süßes Bild.

Bei dem goldnen Licht der Sterne, An der Loire Blütenstrand, Gab der reinsten Liebe gerne Augenstern ein Himmelspfand. Selig, minnig, hold und innig, Aug' in Auge, Mund an Mund; Bei dem Leuchten ew'ger Sterne Gab sich Herz dem Herzen kund.

Heil'ger Treue schönste Rose Un der Loire Blumenrand, Ob auch Sturm und Welle tose, Blübest du, des Lenzes Pfand! Barte, Reine, Süße, Meine, Du mit mir ganz ein und mein! Heil'ger Treue schönste Rose Blüht in deiner Brust allein.

## Eurpanthe.

Slöcklein im Tale, Riefeln im Bach, Säufeln in Lüften, schmelzendes Ach! Sterne in Wipfeln, äugelnd durch Laub, Ach, und die Seele der Sehnsucht Raub!

Weilst du so serne? Bangst wohl nach mir? Bringen die Sterne Grüße von dir? Alle so golden, selig und klar, Ach, doch dein Blick nicht, mein Adolar! Jägerchor.

Die Tale bampfen, die Höhen glübn, Welch fröhlich Jagen in Waldes Grün! Der Morgen weckt zu frischer Lust, Hoch schwillt die Brust des Siegs bewust. Dringt mutig durch Schluchten und Moor, Last schwettern die Hörner im Chor: Ihr Fürsten der Waldung hervor!

Nun freudig sieget das goldne Licht, Bom Bogen slieget des Pfeils Gewicht, Ereilt den Nar auf luft'gem Horst, Erlegt die Schlang' im dichten Forst. Wohlauf denn durch Schluchten und Moor, Last schmettern die Hörner im Chor: Ihr Fürsten der Waldung hervor!

1821.

Selmine von Chezy, geb. Freiin von Rlende.

# Aus dem Liederspiel: Wiener in Berlin.

Louife.

n Berlin, sagt' er, Mußt du sein, sagt' er, Und gescheit, sagt' er, Mußt du sein, sagt' er, Denn da haben's, sagt' er, Biel Berstand, sagt' er, Ich bin dort, sagt' er, Schon bekannt. Ganz besonders, sagt' er, Moch vor allen 20.
Such durchs Sprechen
Bu gefallen.
Recht Berlinisch
Immer sprich,
Und statt mir
Sagst du mich.

Im Tiergarten Ist's gar schön, Wirst viel Wagen Fahren sehn, Und es sitzen Damen brin, Wie die schöne Wienerin. Merke auf, Daß die Herrn Dich nicht fopp'n, Sie tun's gern. Du bist halt Noch a Schuß, Und a Bufferl Heißt dort Kuß.

Gar zu leicht, Wenn man tüßt, Kommt man dort Bu 'nem Zwist; Denn sie plauschen Wunderschön, Du wirst's halt Nit verstehn.

Wann i wüßt', sagt' ich, Daß i müßt', sagt' ich, Wann i füßt', sagt' ich, Zu 'nem Zwist, sagt' ich, Lieber füßt' ich, sagt' ich, Nimmermehr, sagt' ich, Fiel's mir wirklich, sagt' ich, Noch so schwer.

Nun so reis', sagt' er, B'hüt die Gott ic. Romm nit ham Eppa tot, Denn Berlin Ist nit nah, B'hüt die Gott! — Nu bin i da.

1824.

Soltei.

# Aus dem Zauberspiel: Der Diamant des Geisterkönigs.

Florian Bafchblau.

D' Mariandel ist so schön, D' Mariandel gilt mir all's, Und wenn ich s' nur erwischen kann, Fall' ich ihr um den Hals. Es gibt zwar der Mariandeln viel Auf dieser weiten Welt, Doch keine, die so herzig ist, Und die mir so gefällt.

D' Mariandel ist so zart, Ia ich gesteh' es frei: Bis sie ein halbes Knöbel ist, Derweil hab' ich schon drei. Und wenn ich oft recht hungrig bin, Berspringt ihr fast das Herz, Da laust s' nur g'schwind in d' Kuchel naus Und kocht mir einen Sterz.

D' Mariandel ist so treu, D' Mariandel ist so frumm, Und wenn ich s' nicht bald z' sehen krieg', So bring' ich mich noch um. Denn wer nur a Mariandel hat, Der weiß es so wie ich: Nicht wahr, so oft man an sie denkt, Gibt's einem einen Stich?

1824.

Ferdinand Raimund.

# Aus dem Liederspiel: Der alte Feldherr.

Thabbaus Roscius; fo.

Dem das Leben noch wonnevoll winkt. Ia, wohl könnte ich Geister beschwören, Die der Acheron besser verschlingt. Aus dem Leben, mit Schlachten verkettet, Aus dem Rampse, mit Lorbeer umlaubt, Hab' ich gar nichts gerettet, Alls die Ehr' und dies alternde Haupt.

Reine Hoffnung ist Wahrheit geworden, Selbst des Jünglings hochtlopfende Brust Hat im liebeblübenden Norden Ihrer Liebe entsagen gemußt. Bu des Baterlands Rettung berufen, Schwer verwundet, von Feinden umschnaubt, Blieb mir unter den seindlichen Hufen Nur die Ehr' und dies blutende Haupt.

In Amerika follt' ich einst steigen, Doch in Polen entsagt' ich der Welt! Lasset mich meinen Namen verschweigen, Ich din nichts als ein sterbender Held. D, mein Baterland, dich nur beklag' ich, Ia, du dist deines Glanzes beraubt — Dich beweinend, zum Grabe hin trag' ich Meine Ehr' und mein sinkendes Haupt.

## Thabbaus.

Denkst du daran, mein tapferer Lagienka, Daß ich dereinst in unserm Baterland An eurer Spite, nahe bei Dubienka, Biertausend gegen sechzehntausend stand? Denkst du daran, wie ich vom Feind umgeben, Mit Mühe nur die Freiheit uns gewann? Ich denke dran, ich danke dir mein Leben, Doch du, Soldat, Soldat, denkst du daran?

## Lagienfa.

Den Bären gleich, die feine Wunde scheun? Wie wir den Sieg durch alle Feinde trugen, Bon dir geführt, nach Krafaus Stadt hinein? Wir hatten feine friegsgerechten Wassen, Die Sense nur schwang seder Ackersmann, Doch machten wir dem kühnen Feind zu schaffen, D Feldherr, sprich, gedentst du noch daran?

## Thabbaus.

Denkst du daran, wie stark wir im Entbehren Die Ehre allem wußten vorzuziehn? Gedenkst du an das tückische Berschwören Meineid'ger Freunde dort bei Scekoczyn? Wir litten viel, wir darbten und wir schwiegen, Die Träne floß, das treue Herzblut rann; Und dennoch flogen wir zu fühnen Siegen, D sprich, Soldat, Soldat, denkst du daran?

## Lagienfa.

Denkst du baran, daß in des Kampfes Wettern Mein Säbel blitzte stets in beiner Näh', Alls du verlassen von des Sieges Göttern Und sinkend riefst: Finis Poloniae? Da sank mit dir des Landes letztes Hossen, So vieler Heil in einem einz'gen Mann! Daß damals mich dein Trauerblick getrossen, D großer Feldherr, denkst du noch daran?

### Thabbaus.

Denkst du daran — doch nein, das sei vergangen! Genug der Rlagen! Lebet wohl und geht! Bielleicht, daß ihr dereinst mit glüh'nden Wangen Un euers alten Feldherrn Grabe steht! Dann seid gewiß: mein Geist wird euch umschweben, Er wird für euch vor Gottes Throne stehn; Und will er euch nicht ehrenvoll erheben, So laß er ehrenvoll euch untergehn!

#### Alle.

Sott! willst du uns nicht ehrenvoll erheben, So laß nur ehrenvoll uns untergehn! 1826. Holtei.

# Aus dem Zaubermärchen: Der Bauer als Millionar.

Jugend. ein fein. Br

Mußt mir ja nicht böse sein! Scheint die Sonne noch so schön, Einmal muß sie untergehn! Brüderlein sein, Brüderlein sein, Mußt nicht böse sein!

Burgel.

Brüberlein fein, Brüberlein fein! Wirst doch nicht so kindisch sein! Geb' zehntausend Taler dir Alle Jahr, bleibst du bei mir.

Jugend. Nein, nein, nein, nein, Bruderlein fein, Bruderlein fein, Sag mir nur, was fällt bir ein? Beld kann vieles in der Welt, Jugend kauft man nicht ums Geld; Drum, Brüderlein fein, Brüderlein fein, Muß es jest geschieden sein!

Beibe.

Jugend. Brüderchen, bald flieh ich von bir. Wurzel. Brüderchen, balt, geh nur nicht fort von mir.

Jugend.

Brüderlein fein, Brüderlein fein, Wirst mir wohl recht gram jett sein? Hast für mich wohl keinen Sinn, Wenn ich nicht mehr bei dir bin? Brüderlein fein, Brüderlein fein, Mußt nicht gram mir sein.

Burgel.

Brüderlein fein, Brüderlein fein, Du wirst doch ein Spitbub sein! Willst du nicht mit mir bestehn, Nun, so fannst zum Teuxel gehn.

Jugend.

Nein, nein, nein, nein, Brüberlein fein, Brüberlein fein, Bärtlich muß geschieden sein! Dent manchmal auf mich zurück, Schimpf nicht auf der Jugend Glück. Brüderlein fein, Brüderlein fein, Schlag zum Abschied ein!

Burgel.

a substantia

Brüberlein fein, Brüberlein fein, Ich schlag' zum Abschied ein.

Burgel.

So mancher steigt herum,
Der Hochmut bringt ihn um,
Trägt einen schönen Rock,
Ist dumm als wie ein Stock,
Bon Stolz ganz ausgebläht,
D Freundchen, das ist öd!
Wie lang' steht's benn noch an,
Bist auch ein Aschenmann,
Ein' Aschen! Ein' Aschen!

Ein Mädchen kommt daber Bon Brüss'ler Spiken schwer, Ich frag' gleich, wer sie wär'. Die Köchin vom Traiteur! Packst mit der Schönheit ein, Gehst gleich in d' Kuchel 'nein? Ist denn die Welt verkehrt? Die Köchin g'hört zum Herd. Ein' Aschen!

Doch vieles in der Welt, Ich mein' nicht etwa 's Geld, Ist doch der Mühe wert, Daß man es hoch verehrt. Bor alle braven Leut', Bor Lieb' und Freundlichkeit, Bor treuer Mädchen Glut, Da zieh' ich meinen Hut! Kein' Aschen! Kein' Aschen!

1826.

Ferdinand Raimund.

Aus der Oper: Der Bampyr.

Blunt. Gabfhill. Scrop. Green.

m Herbst, da muß man trinken! Da ist die rechte Zeit; Es reist uns ja der Trauben Blut, Und dabei schmeckt der Wein so gut — Im Herbst, da muß man trinken!

Im Winter muß man trinken! Im Winter ist es kalt, Da wärmet uns der Trauben Blut, Und dabei schmeckt der Wein so gut — Im Winter muß man trinken!

Im Sommer muß man trinken! Im Sommer ist es heiß, Da fühlet uns der Trauben Blut, Und dabei schmeckt der Wein so gut — Im Sommer muß man trinken!

Im Frühling muß man trinken! Da ist's nicht heiß, noch kalt,! Da labt uns erst der Trauben Blut, Da schmeckt der Wein uns doppelt gut — Im Frühling muß man trinken!

Juch! das ist 'ne Fröhlichkeit! Alles schwimmt in Seligkeit! Alles bricht in Jubel aus! So ist's recht beim Hochzeitsschmaus!

1828. Wilhelm August Wohlbrud.

# Aus dem vaterlandischen Schauspiel: Lenore.

### Ballbeim.

Sast manchen Sturm erlebt. Hast mich wie ein Bruder beschützet, Und wenn die Kanonen geblitzet, Wir beide haben niemals gebebt.

Wir lagen manche liebe Nacht Durchnäßt bis auf die Haut. Du allein, du hast mich erwärmer, Und was mein Herze hat gehärmet, Das hab' ich dir Mantel vertraut.

Geplaudert hast du nimmermehr, Du warst mir still und treu, Du warst getreu in allen Stücken, Drum laß ich dich auch nicht mehr slicken, Du Alter, du würdst sonst neu.

Und mögen sie mich verspotten, Du bleibst mir teuer doch, Denn wo die Fetzen runterhangen, Sind die Rugeln hindurchgegangen, Jede Rugel, die macht ein Loch.

Und wenn die lette Rugel kommt Ins preuß'sche Herz hinein, Lieber Mantel, lasse dich mit mir begraben, Weiter will ich von dir nichts mehr haben, In dich hüllen sie mich ein. Da liegen wir zwei beibe Bis zum Appell im Grab! Der Appell, ber macht alles lebendig, Da ist es benn auch ganz notwendig, Daß ich meinen Mantel hab'.

1826.

Soltei.

# Aus dem Zauberspiel: Der Alpenkönig und der Menschenfeind.

Salchen, Sanfel, Christopherl, Andresel, Marthe, Christian.

Wir ziehn betrübt aus dir heraus. Und fänden wir das höchste Glück, Wir bächten doch an dich zurück.

## Lieschen.

Ach wenn ich nur kein Mädchen wär', Das ist doch recht fatal!

So ging ich gleich zum Militär

Und würde General.

D ich wär' ein gar tapfrer Mann,

Bebeckte mich mit Ruhm!

Doch ging die Kanonade an,

So machte ich rechtsum.

Nur wo ich schöne Augen fah', Da schöß' ich gleich brauf hin; Dann trieb ich vorwärts die Armee Mit wahrem Heldensinn! Da flögen Blicke hin und her, So seurig wie Granaten, Ich sprengte vor der Fronte her, Ermutigt' die Soldaten.

Ihr Krieger! schrie ich, gebt nicht nach! Zum Sieg sind wir geboren, Wird nur der linke Flügel schwach, So ist der Feind verloren! So würde durch Beharrlichkeit Am End' der Preis errungen, Und Homens Fahn' in kurzer Zeit Bon Amors Hand geschwungen.

Dann zög' ich ein mit Sang und Spiel, Die Mannschaft paradirte, Wär' auch der Lorbeer nicht mein Ziel, So schmückte mich die Mprte. So nütte ich der Kriegskunst Gab', Eroberte — ein Täubchen, Dann dankt' ich die Armee schnell ab Und blieb' bei meinem Weibchen. 1828. Kerdinand Raimund.

Aus der Oper: Der Templer und die Judin.

Wamba ber Marr.

's wird besser gehn! 's wird besser gehn! Die Welt ist rund und muß sich drehn. Das ist des Narren Sprüchelein, Und bist du flug, so stimmst du ein. Seufzen und Klagen, und Wäten und Toben Mehret den Kummer, erschweret das Leid; Bage im Ungläck nicht, blicke nach oben, Immer ja wechselt die rollende Zeit.

's wird beffer gehn! 's wird beffer gehn! Die Welt ist rund und muß sich drehn. Das ist des Narren Sprüchelein, Und bist du tlug, so stimmst du ein.

Warum auch wolltest bu ängstlich verzagen, Kehrt dir den Rücken das launische Glück? Kannst du des Nachts ob der Finsternis klagen? Bringt ja der Morgen die Sonne zurück.

's wird besser gehn! 's wird besser gehn! Die Welt ist rund und muß sich drehn. Das ist des Narren Sprüchelein, Und bist du flug, so stimmst du ein.

### Ivanboe.

Wer ist der Ritter hochgeehrt, Der hin gen Osten zieht? Wer ist's, vor dessen Flammenschwert Der Muselmann entstieht? Wer ist's, der dort im Siegesglanz Auf Ptolemais steht? Wer, dessen Stirn ter Lorbeertranz Bei Askalon umweht? Du stolzes England, freue dich! Dein Richard hoch und ritterlich, Dein Rönig, dein König! Der tapfre Löwenberz!

Chor.

Du ftolges England, freue bich :c.

Ivanboe.

Wer ist es, bessen Tapserkeit Terusalem uns gab? Wer bahnte kühn der Christenheit Den Weg zum Heil'gen Grab? Wer ist des Kreuzes erster Held, Den selbst der Heide preist? Wer ist's, den die erstaunte Welt Den besten Ritter heißt? Du stolzes England, freue dich 2c.

Chor.

Du flolzes England, freue bich ic.

Rowena.

Ach, lange war das Baterland Im blut'gen Haß geteilt, Er schlang der Eintracht süßes Band, Das alle Wunden heilt. Und seht ihr ein beglücktes Paar, Das Freudentränen weint, Eo ahnet ihr wohl, wer es war, Der treue Lieb' vereint. Du glücklich England, freue dich, Dein Richard, hold und minniglich, Dein Rönig, dein König! Der edle Löwenherz.

Cbor.

Du glacklich England, freue dich zc.

1829. Wilhelm August Bohlbrud.

# Aus dem Vaudeville: Das Fest der Handwerker.

Lenchen.

Das wird ja den Hals noch nich kosten; Wir mieten uns in en Stübeken ein, Da setzen wir en paar Stübleken rein. En Stübken, en Stuhl; Mehr braucht man nich, um glücklich zu sein, Und das wird den Hals ja nich kosten.

En Tischken wird benn noch nötig wohl sein, In 'n Spindken hängen die Kleider wir 'rein. En Tischken, en Spindken, en Stübken, en Stuhl; Mehr braucht man nich, um glücklich zu sein, Und das wird den Hals ja nich kosten.

Bum Schlasen tut uns en Betten auch not, En Spiegel brauchen wir, wies liebe Brot. En Spiegel, en Betten, en Tischken, en Spindken, en Stübken, en Stuhl; Mehr braucht man nich 2c.

Zum Rassee muß auch en Känneken sein, In 'n Töppken koch' ich das Mittagsbrot brein. En Töppken, en Kännken, en Spiegel, en Bettken, en Tische ken, en Spindken, en Stübken, en Stuhl; Mehr braucht man nich 2c.

An vier Rleeberkens hab' ich genug, Drei Häubken, zwee Hütken, en Umschlagetuch. Bier Kleedken, drei Häubken, zwee Hütken, en Tüchken, en Töppken, en Kännken, en Spiegel, en Bettken, en Tischken, en Spindken, en Stübken, en Stuhl; Mehr braucht man nich 2c. Schone Dhrbommeln, bas ist mein Juh Und jum Tanzen jrobnapelne Schuh.

Bwee Schühfen, zwee Bommeln, vier Aleedfen, drei Haub: fen, zwee Hütken, en Tüchken, en Töppken, en Rännken, en Spiegel, en Bettken, en Tischken, en Spindken, en Stüb: fen, en Stuhl;

Mehr braucht man nich, um glücklich zu fein, Und das wird ben Hals ja nich kosten.

Bor 1830.

Louis Ungelp.

# Aus der Oper: Das Nachtlager in Granada.

Der Jäger.

In Schütz bin ich in des Regenten Sold, In Deutschlands Gauen sieht mein Ahnenschloß, Ist nichts auch mein als Büchse, Schwert und Roß, Sind doch die Mädchen stets den Jägern hold; So blick auch du den Fremdling freundlich an, Er fand vom Ablerhorst zu dir die Bahn. Schmiegt sich die Taube kosend an dich an, So denk auch manchmal an den Jägersmann.

Bald führt mich fort ein feindliches Geschick, Denn nimmer ruht tes Lebens wilde Jagb; Dann denk' ich wohl noch oft an dich zurück, Wenn auch dein Herz nicht nach dem Jäger fragt; Doch nimmer trügt mich wohl ein falscher Wahn, Wandl' ich auch sern auf dornenvoller Bahn. Schmiegt sich die Taube kosend an dich an, So denkst du auch an deinen Jägersmann. 1834. Rarl Freiherr von Braun.

# Aus dem Zaubermärchen: Der Verschwender.

Balentin.

Dft um den Wert des Glück, Der eine heißt den andern dumm, Am End' weißt feiner nix. Das ist der allerärmste Mann, Der andre viel zu reich, Das Schicksal setzt den Hobel an Und hobelt s' beide gleich.

Die Jugend will halt stets mit G'walt In allem glücklich sein, Doch wird man nur ein bissel alt, Dann sindt man sich schon drein. Oft zankt mein Weib mit mir, o Graus! Das bringt mich nicht in Wut, Da flops' ich meinen Hobel aus Und dent': Du brummst mir gut.

Beigt sich ber Tob einst mit Berlaub Und zupft mich: Brüderl, kumm, Da stell' ich mich im Anfang taub Und schau' mich gar nicht um. Doch sagt er: Lieber Balentin, Mach keine Umständ', geh! Da leg' ich meinen Hobel hin Und sag' ber Welt Adje!

1834.

Ferdinand Raimund.

# Aus der komischen Oper: Czar und Zimmermann.

Der Cjar.

onst spielt' ich mit Zepter, mit Krone und Stern, Das Schwert schon als Kind, ach, ich schwang es so gern; Bespielen und Diener bedrohte mein Blick, Froh kehrt' ich zum Schosse des Baters zurück. Und liebkosend sprach er: Lieb Knabe, bist mein! D selig, o selig, ein Kind noch zu sein!

Nun schmückt mich die Krone, nun trag' ich den Stern, Das Bolk, meine Russen, beglückt' ich so gern. Ich führ' sie zum Eicht, Wein väterlich Streben erkennen sie nicht. Umbüllet von Purpur nun steh' ich allein, D selig, o selig, ein Kind noch zu sein!

Und endet dies Streben, und endet die Pein,
So setzt man dem Raiser ein Denkmal von Stein;
Ein Denkmal im Herzen erwirdt er sich kaum,
Denn irdische Größe erlischt wie ein Traum.
Doch russt du, Allgüt'ger: In Frieden geh ein!
So werd' ich beseligt dein Kind wieder sein.

1837. Salomon Reger.

Aus der Oper: Martha oder: Der Mägdemarkt von Richmond.

Lady.

Deine freundlichen Schwestern Sind längst schon bahin.

Keine Blüte haucht Balfam Mit labendem Duft, Keine Blättchen mehr flattern In stürmischer Luft.

Warum blühst du so traurig Im Garten allein? Sollst im Tod mit den Schwestern Bereinigt sein. Drum pslück' ich, o Rose, Bom Stamme dich ab, Sollst ruhn mir am Herzen Und mit mir im Grab.

1847.



# Anmerkungen

und

Inhaltsverzeichnisse.

## Unmerkungen.

(Die Biffern vorn geben bie Seiten an.)

## Erfte Abteilung.

- 3. Johann ber Seifensieder.] Steht zuerst in Hagesborns Bersuch in poetischen Fabeln und Erzählungen (Hamburg, 1738), wo der Anfang lautet: Johannes war ein Seisensieder. Der Stoff ist alt; er kommt schon bei Burkard Waldis und bei Hans Sachs vor, auch in Balthasar Kindermanns Böser Sieben (Wittensberg, 1662), dann wieder bei Lasontaine. Doch ist der lustige Sänger dort überall ein Schubslicker. Erst Hagedorn hat aus dem savetier bei Lasontaine einen savonnier gemacht.
- 7—28. Der Zeisig. Der Tanzbar. Die Geschichte von dem Hute. Der Greis. Das Land der Hintenden. Der Blinde und der Labme. Der Hund. Der Prozes. Die Widersprecherin. Das Heupferd oder der Grashüpfer. Der grüne Esel. Der arme Schiffer. Der Maler.] Steben sämtlich zuerst in Gellerts Fabeln und Erzählungen (Leipzig, 1746). Nur Der Hund hatte, in etwas andrer Form, schon im Februar 1742 in den Belustigungen des Berstandes und Wißes gestanden (Phylar, ein getreuer Hund, der für allen Schaden stund); vollstämlich geworden ist aber nur die Korm von 1746. Der Blinde und der Labme ist ein alter Stoss; er sindet sich school bei Burtard Waldis.
- 28-36. Der sterbende Bater. Der arme Greis. Der Affe. Der Bauer und sein Sohn. Till. Die Bauern und der Amtmann.] Stehen sämtlich zuerst in Gellerts Fabeln und Erzählungen. Zweiter Teil (Leipzig, 1748).

- 37-46. Die Lafter und die Strafe. Die Schlange. Die Ragen und ber Sausberr. Der junge Rater. Die feltfamen Menfchen. Der fleine Töffel. Der Affe und die Ubr. Die Rrote und bie Baffermans.] Steben famtlich querft in ben ohne Lichtwers Mamen erschienenen Bier Budgern afovischer Fabeln in gebundener Schreibart (Leipzig, 1748). Die Ragen und ber Sausbert und Der Affe und die Ubr erbielten aber erft in der druten Ausgabe von 1762 die Form, in der sie bann voltetumlich geworden sind; 1748 bat bas erfle neun Stropben und beginnt: Murner, eine Eppertate, gab unlängst den Gildeschmaus. Das zweite beginnt bort: Der Affe tam zu einer Uhr, auf was für Art, ist nicht zu sagen ic. Der Boltsmund zog fpater ben Unfang noch mehr zusammen, so daß er lautete: Ein Affe fand einst eine Taschenubr, die band er sich mit einer Schnur ic. Die Laster und die Strafe fiebt, breist verballbornt und mit der Unterschrift G. B-v-r, im Leipziger Wiusenalmanach (Echwickert) 1781, S. 196. Aus der Kabel Die Krote und die Baffermaus machte ber Bolfeniund sväter ein brolliges Gedicht, bas beginnt: Eines Abends mal febr wöte Gingen Waffermaus und Rrote Ginen fleilen Berg binan, und mit den Worten Schlieft: Dies Gedicht ift von Berrn Goeibe, Der es eines Abends fpote Auf bem Sofa noch erfann. Nach Büchmann ginge ber Scherz auf ben Berliner Schausvieler Rathling guruck.
- 47-49. Hans Nord. Der Arme und das Glück.]
  Stehen zuerst in Gellerts Lehrgedichten und Erzählungen (Leipzig, 1754), die später die ersten fünfzehn Nummern des druten Buches der Fabeln bildeten.
- 50. Das Kind mit der Schere.] Steht in dieser Form zuerst in der Sammlung vermischter Schriften von E. F. Gellert. Erster Teil (Leipzig, 1756), S. 39—41. In anderer, viel breiterer Form hatte es schon im Dezember 1743 in den Belustigungen des Verstandes und Wißes gestanden; doch ist diese nie volkstümlich geworden.
- 51—53. Der Löwe. Der Fuche. Der Sengst. Die Wespe. Die Gärtnerin. Die Siene.] Steben sämtlich zuerst in den ohne Gleims Namen erschienenen Fabeln (Berlin, 1756) S. 9. 10. 28., die aber schon in den Jahren 1754 und 1755 auf Anregung des Prinzen Friedrich von Preußen entstanden waren.

- 53-59. Die Milchfrau. Die Flebermaus. Der Greis. Der Tod. Bon der Eichel und dem Rürbis. Die Grille und die Ameife.] Stehen fämtlich zuerst in Gleims Fabeln. Zweites Buch. (Berlin, 1757.) Entstanden ist dieses zweite Buch schon im Jahre zuvor; das Widmungsgedicht an den Prinzen Friedrich ist vom November 1756. In spätern Sammlungen erscheinen die Fabeln vielfach willtürlich verändert. Die Milchfrau beginnt oft: Nachlässig ausgeschürzt, zwei Gürtel um den Leib (wobei offenbar die Behandlung desselben Stosses bei Michaelis von Einfluß gewesen ist, vgl. S. 66). Beibe, Gleim und Michaelis, haben übrigens Lafontaine nachgedichtet.
- 59. Frin.] Steht zuerst in den Neuen Gedichten von dem Berfasser des Frühlings (Berlin, 1758).
- 63. Der Bater und die drei Söhne.] Steht zuerst in der dritten Ausgabe von Lichtwers Fabeln (Berlin und Stralsund, 1762). Erstes Buch. Nr. 24.
- 54. Die abgelebte Kate. Die alte Maus. Die junge Maus.] Steht zuerst in den Dialogischen Fabeln von dem Beriasser der Diebpramben (Berlin, 1765) S. 68-69. Willamov war 1736 in Morungen geboren und starb 1777 in Petersburg, wo er Direktor der deutschen Schule gewesen war.
- o5. Der Ochs und der Esel | Psessels Fabeln erschienen zuerst, von unbesugter Sand gesammelt, in Basel 1783, nachdem sie früher zerstreut gedruckt worden waren. In den Jahren 1789 90 gab Psessel selbst in Basel unter dem Titel Poetische Bersuche eine dreibändige Sammlung seiner Gedichte beraus, 1802—1810 eine zehnbändige. Hier sind die Gedichte nach den Entstehungsjahren geordnet. Der Ochs und der Esel steht unter 1765. Wo zuerst gedruckt?
- 56-69. Der Milchtopf. Die Stadtmaus und die Feldmaus. Die Biene und die Taube | Stehen zuerst in den ohne Wichaelis Namen erschienenen Fabeln, Liedern und Satiren (Leipzig, 1766). Die zweite Fabel stammt aus Horaz (Satiren II, 6). Die Biene und die Taube ist in spätern Sammlungen gewöhnlich sehr verdorben; stach's ihm (nicht ihn) steht wirklich im ersten Druck. Wichaelis war 1746 in Zittau geboren und starb 1772 bei Gleim in Halbersstadt.

- 69. Ein kleines Unrecht.] Steht zuerst in Beises Liedern für Kinder (Leipzig, 1766). In spätern Sammlungen gewöhnlich mit dem Anfange: Als einst Karl im Grase schlief, wagt's ein Bienchen zc.
- 70. Der gefangene Trompeter.] Steht zuerst in den ohne Zacharias Namen erschienenen Fabeln und Erzgählungen in Burkard Waldis Manier (Braunschweig, 1771). Bei Burkard Waldis heißt es: Da ward gefangen ein Trummeter, der hieß mit seinem Namen Peter. Der dicke Mohr ist Zacharias Ersindung.
- 70—71. Hinz und Kunz. Kunz und Hinz.] Stehen zuerst im Wandsbecker Boten von 1771 Nr. 111 (12. Juli) und Nr. 121 (30. Juli), das erste dann wieder im Göttinger Nusenalmanach für 1775 S. 8 (unterzeichnet W. B.), und beide (auch das zweite mit der Ueberschrift Hinz und Kunz) im Asmus omnia sua secum portans, I. und II. Teil (Hamburg, 1775) S. 49—50 und 224.
- 71. Das fromme Mädchen.] Steht zuerst in der "Wochenschrift ohne Titel" (Nürnberg, 1771), darnach im Leipziger Musenalmanach für 1772 S. 23—24. In spätern Sammlungen, wo es mit einer hübschen Welodie erscheint, sind die dritte und vierte Strophe gewöhnlich weggelassen und dafür am Schluß zwei törichte Strophen zugesetzt.
- 72—75. Der Schmetterling. Die milchweiße Maus. Das Lämmchen.] Stehen zuerst in den ohne Bertuchs Namen erschienenen Wiegenliederchen, einem Gelegenscheitsgeschent Bertuchs an die kleine Gräfin von G., (Altenburg, 1772) S. 18—20. 26—29. 30—31., dann wieder, wenig verändert (aus der Gräfin ist eine Lilly geworden), in den Wiegenliederchen für deutsche Ammen, mit Melodien begleitet von Ernst Wilhelm Wolf (Riga, 1775). In spätern Sammlungen alle drei vers dorben, das zweite stets seiner hübschen Einleitungsssstrophe beraubt.
- 76. Die Henne.] Steht zuerst im Wandsbecker Boten von 1772 Mr. 118 (24. Juli), darnach im Göttinger Musenalmanach für 1773 S. 70—71 und, etwas versändert, im Asmus omnia sua secum portans, I. und II. Teil (Hamburg, 1775) S. 13—14.

- 77-80. Hebchen. Der Tob und das Mädchen. Romanze.] Stehen zuerst im Göttinger Musenalmanach für 1775 S. 133. 157. 215—218. Brückner, geb. 1746 zu Neetsta in Mecklenburg, gest. 1805 als Hauptpastor in Neubrandenburg.
- 80. Die Weiber von Weinsberg.] Steht zuerst im Bosischen (Hamburger) Musenalmanach für 1777 S. 73-76 mit einer Melodie von D. Weiß. Bürger selbst gibt in der ersten Gesamtausgabe seiner Gedichte (Göttingen, 1778) 1774 als Entstehungsjahr an, vielzleicht ist es aber erst 1775 entstanden. Egl. die "Hunsbertsahrausgabe" von Grisebach Bd. 2.
- 83. Der Bruder Graurock und die Pilgerin.] Steht zuerst im Bosischen Ptusenalmanach für 1778 S. 103—110 und, daraus wohl sosort nachgedruckt, im Leipziger Musenalmanach für 1778 S. 114—119.
- 38. Die Geschichte von Goliath und David.] Steht zuerst im Asmus omnia sua secum portans, III. Teil, S. 170—174. Dieser britte Teil erschien Ostern 1778; die Substriptionsanzeige (S. III) ist vom 20. August 1777.
- 90—91. Der Esel und der Hund. Der Esel und die drei Herren.] Stehen zuerst (?) im ersten Bande von Nicolais Bermischten Gedichten (8 Bde., Berlin und Stettin, 1778—1786) S. 37—48. 52—53. Ludwig Heinrich Nicolai (später geadelt und Nicolay geschrieben) war 1737 in Straßburg geboren und starb als russischer Geheimer Rat 1820 auf seinem Gute Widorg in Finland; er wird als Fabeldichter neben den übrigen Weistern der Gattung (Gellert, Lichtwer, Gleim, Psessel) zu wenig beachtet.
- 92. Holien.] Bon Pfessel selbst (vgl. zu S. 65) unter die Fabeln des Jahres 1778 gestellt. Wo zuerst gestruckt?
- 93-94. Der Knabe und sein Bater. Das Jos banneswürmchen.] Stehen zuerst im Göttinger Mufenalmanach sur 1779 E. 7-8. 38.
- 94. Heinrich und Wilhelmine.] Steht zuerst in der von dem Maler Müller berausgegebenen Schreibs tasel, Siebente Lieserung (Mannheim, 1779) S. 55—58. Der Verfasser nennt das Gedicht Romanze oder Volkselied und schlägt vor, es nach einer der Kompositionen auf Lotten bei Werthers Grabe (vgl. S. 285) zu

- singen. Kazner (ober Katner) war 1732 in Stutts gart geboren und starb als Hofrat 1798 in Franksturt a. M.
- 96—101. Franz und Frit. Luischen.] Stehen zuerst im 3. und 4. Bändchen von Campes Kinderbibliothek (erschienen in Hamburg Michaeli 1779 und Oftern 1780) mit Götingks Namen. Daß wirklich G. der Berkasser ist, ist wohl nicht zu bezweifeln; man braucht nur ein Gedicht von ihm zu vergleichen, wie "die Kelle", das er mit in seine gesammelten Werke aufgenommen hat.
- von Ehristian Gotthilf Salzmann herausgegebenen Unterhaltungen für Kinder und Kinderfreunde (Leivzig, 1781) S. 56-58 mit der Unterschrift E. Fr. Lossus. Lossus war 1753 in Erfurt geboren und starb ebenda 1817 als Diakonus an der Natskirche.
- von Taubenhain.] Steben zuerst im Göttinger Musenalmanach für 1782 S. 73—74. 114—124. Bon dem ersten gibt Pfessel selbst (vgl. S. 65) irrtümlich 1784 als Entstehungsjahr an.
  - 110. Die Forelle.] Steht zuerst im Schwäbischen Musens almanach für 1783 mit der Chiffre T.
  - Die Tobakspfeife.] Steht zuerst im Bosischen Musenalmanach für 1783 S. 159-162.
- 114. Der Junker und der Bauer.] Steht zuerst im ersten Bande von Ramlers Fabellese (Berlin, 1783) S. 45. Die Fabel ist aber nur eine Umänderung einer schon 1731 gedichteten Fabel des Hamburger Prosessors Michael Richep, die sich im ersten Teile von dessen Deutschen Gedichten, Mit einer Borrede Gottsried Schüßens (Hamburg, 1764) S. 272 unter der Ueberschrift Duo quum faciunt idem, non saciunt idem sindet. Der oft angeführte Schluß heißt bei Richep: Ja Bauer! Das ist ganz ein anders.
  - Wie man's treibt, so geht's.] Stehen zuerst im 10., 11. und 12. Bändchen von Campes Kinderbibliosthek (erschienen in Hamburg Michaeli 1783, Ostern und Michaeli 1784). Liebertühn, geb. 1754 in Wusterhausen in der Mark, gest. 1788 als Rettor des Elisabethens gymnasiums in Breslau.

411

- 122. Ibrahim.] Bon Pfeffel selbst (vgl. zu S. 65) unter die Gedichte des Jahres 1784 gestellt. Wo zuerst gestruckt?
- 123—128. Schnell. Die Ruh.] Stehen zuerst im Göttinger Musenalmanach für 1785 S. 142—145. 150—154, das zweite mit der Anmertung: Ein wahrer und nur für das Bedürsnis der Poesse umgebildeter Stoff. Der Fleischer Schnell soll in Kassel gelebt haben. Joseph Friedrich Engelschall war 1739 in Marburg geboren und starb ebenda 1797 als Professor der Literatur.
- wandischaft des Stoffes wegen hier eingeschoben. Auch die Entstehungszeit wird ungefähr dieselbe sein. Die Geschichte steht zuerst, von Pfessel in Prosa mitgeteilt, unter der Ueberschrift: Seelenstärfe und Gegenwart des Geistes bei einer Bauernmagd, in den Sphemeriden der Wenschheit 1781, Februar, S. 255. Sie hatte sich in Oberzenn, einem gräflich Seckendorfschen Gute in Franken, zugetragen. Um Schlusse heißt es, fast ganz wie im Gedichte: Die Wut brach aus, und sie starb nach einigen Tagen. Bon der gereimten Darstellung, die sich in Ramlers Fabeln und Erzählungen, der Fortssetzung der Fabellese (Berlin, 1797), S. 290 sindet, soll Friedrich von Köpken der Verfasser sein.
- 130. Die Schatgräber.] Steht zuerst im Göttinger Musenalmanach für 1787 S. 90-91.
- 131—144. Der Batermörder. Das Abenteuer des Pfarrers Schmolfe und des Schulmeisters Bakel. Der Gerichtsverwalter.] Stehen zuserst in den Gedichten von August Friedrich Ernst Langbein (Leipzig, 1788) S. 15.fg. 100—109. 310—311.
- 144. Der Wilde.] Steht zuerst im dritten Bande von Schillers Neuer Thalia (Leipzig, 1793) S. 255—260. Später, in der ersten Gesamtausgabe von Seumes Gedichten (Riga, 1801), mehrsach verändert; dort ersscheint zuerst der volkstümlich gewordne Anfang: Gin Kanadier, der noch Europens 2c., während die ursprüngsliche Fassung gelautet hatte: Ein Amerikaner, der Europens 2c.
- 148. Die Traube.] Steht zuerst im Bosischen Musensalmanach für 1794 S. 22—23. Bgl. die Anmerkung zu S. 90—91.

- 149. Die Stufenleiter.] Steht zuerst in Beckers Taschenbuch zum geselligen Bergnügen für 1794 S. 212—213.
- 150. Das große Los.] Steht zuerst im zweiten Bande ber Feierabende (Leipzig, 1794) S. 135-142.
- 153. Selmar und der Schat.] Von Pfessel selbst (vgl. zu S. 65) unter die Fabeln des Jahres 1794 gestellt. Wo zuerst gedruckt!
- 157. Der Bater Martin.] Sieht zuerst in Beckers Taschenbuch zum geselligen Bergnügen für 1797 S. 175—177 der zweiten Auflage.
- 159. Romanze.] Steht zuerst im vierten Teile des Rosmans Rinaldo Rinaldini (Leipzig, 1800). Bulpius, der Schwager Goeihes, war 1762 in Weimar geboren und starb ebenda 1827 als Bibliothekar.
- 160-179. Walter ber verlorene Cobn. Adolphs Manberung. Wilhelm und Röschen. Schäferin und ber Rudud. Der Bar und die Bienen. Der Rater. Der Mops und ber Mond. Der Engner. Die zwei Totenfopfe. Geboren wohl famtlich dem Ausgange bes 18. und bem Anfange bes 19 Rabrhunderts an, ohne daß fich über die erste Beröffemtichung und jum Teil auch obne daß sich über die Dichter etwas feststellen ließe. Walter ber verlorene Sobn war schon in ben neunziger Jahren bes 18. Jahrhunderts befannt. Schlotterbeck mar geboren in Altensteig in Burttem= berg 1756 und ftarb als pensionirter Kangleidirektor in Stungart 1840. Abolis Wanderung ist von Glat, einem Theologen und Padagogen Salzmann: scher Richtung, der 1776 in Poprad in der Zipfer Bespanschaft in Ungarn geboren mar, lange protestantischer Prediger in Wien war und 1831 in Prenburg ftarb. Wilbelm und Röschen bat Diefelbe Stropbenform wie Uhlands Guter Kamerad, der 1809 entstand, auch Anklänge baran; boch könnte auch Ubland bas Gedicht gefannt baben. Der Inhalt beutet eber auf die Kämpfe in der Revolutionszeit als auf die Befreiungefriege, und die Stropbenform findet sich schon 1776 im Siegwart in dem Liede von dem Gartner und dem Garinermädchen (vgl. S. 300). Der Bär und die Bienen ift von Dinter, dem befannten Theologen und Padagogen, geb. 1760 in Borna bei Leipzig, gest. 1831 als Professor an der Universität in

- Königeberg. Der Lügner ist von Nicolap, sehlt aber auch noch in der Gesamtausgabe von Nicolaps Schriften von 1792—1810.
- 179. Der neue Stoiker.] Steht zuerst im Taschenbuch für Damen (Tübingen, Cotta) auf das Jahr 1801 S. 88 – 89. Bon Psessel selbst (vgl. zu S. 65) unter die Gedichte des Jahres 1799 gestellt.
- 181. Die Kapelle.] Steht zuerst im Taschenbuch für Damen auf das Jahr 1802 (Tübingen, Cotta) S. 234—236. Bon Psessel selbst (vgl. zu S. 65) unter die Gedichte des Jahres 1796 gestellt. Das Gedicht war an seine Frau gerichtet; Psessel war bestanntlich erblindet.
- 183. Der Pfau und die Krähe.] Tiedges Elegien und vermischte Gedichte erschienen in Halle 1803. War die Fabel schon früher gedruckt?
- 184. Die Webflage.] Steht (zuerst?) in Langbeins Neueren Gedichten (Tübingen, 1812) mit der Jahress jahl 1803.
- 187. Romanze.] Steht zuerst im Freimütigen 1804 (Januar bis Juni) S. 275 mit einer Komposition von F. L. Seidel, dann, sehr verändert, im 2. Bande der Elegien und vermischten Gedichte (Halle, 1807) S. 195—196.
- 187. Kolumbus] Steht zuerst in dem Journal für deutsche Frauen 1805, 1. Hest (Januar) S. 20—24. Lusse Brachmann war 1777 in Rochlitz geboren und starb 1822 bei Halle in der Saale eines freiwilligen Todes.
- 191. Die Fahrt ins Heu.] Steht zuerst in Beckers Taschenbuch zum geselligen Bergnügen für 1808 S. 62 64. Später, in den "Neuern Gedichten" (Tübingen, 1812) S. 127 von Langbein selbst versändert, doch nicht zu seinem Borteil; es beginnt da: Ein ehrsamer Graufopf, ein Landmann, ertor Die Krone des Dorfs sich zur Frau. Der Stoss ist alt und viel behandelt.
- 193. Der große Christoph.] Steht zuerst im vierten Bande der Tulpen von Kind (Leipzig, 1808) S. 61-75.

- 200. Der Peter in der Fremde.] Ursprünglich von Grübel (gest. 1808) in Nürnberger Mundart gedichtet, aber erst in der hochdeutschen Umbildung von Sbersbard, die zuerst in Seckers Taschenbuch zum geselligen Bergnügen für 1811 S. 90—94 steht, in ganz Deutschsland vollstümlich geworden.
- 203. Der Christabend.] Steht zuerst im ersten Bande ber Roswitha (ber Fortsetzung der Tulpen) von Kind (Leipzig, 1811) S. 363—372.
- 208. Lied von der schönen Schifferin.] Steht zuerst in Beckers Taschenbuch zum geselligen Bergnügen für 1812 S. 37—39. Aufgenommen in den dritten Band von E. A. Tiedges Leben und poetischem Nachlaß (Leipzig, 1814) S. 34—36. In Sammlungen vielsfach verändert und durch zugesetzte Strophen erweitert.
- 210. Der graue Esel.] Wahrscheinlich aus Heinroths Kleinem Deklamator oder Lieder und Fabeln für alle Stände (Hildesheim, 1812). Heinroth, geb. 1780 in Nordbausen, war Lehrer in Seesen, dann Musikdirektor an der Universität in Göttingen, wo er 1846 starb.
- Arebse.] Beide aus der Beit der Besteiungsfriege. Der Berkasser, geb. 1776 in Gera, war erst Theolog, dann Mediziner und starb 1824 als Besitzer des Ruters guts Paunsdorf bei Leivzig. In den Besteiungskriegen war er eine Zeitlang Feldprediger.
- 215. Unten und oben.] Bielleicht aus ben Gedichten von Benedikt von Wagenmann (Stuttgart, 1813). Der Bersfasser war ein schwäbischer Arzt, geb. 1763 in Altdorf in Schwaben, gest. nach 1835.
  - 218. Das blinde Roß.] Steht zuerst in dem Taschenbuche Minerva für das Jahr 1815 S. 159—162.
  - 223. Edle Rache.] Steht zuerst im ersten Bande des Hamburgischen Jugendfreundes (Oftober 1816 bis März 1817), im Novemberhest S. 72-75, später in den Gedichten von Präßel (Leipzig, 1820), wo 1812 als Entstehungsjahr angegeben ist, unbedeutend verändert; aus dem geschäft'gen Handelsmann ist dort ein mobiler geworden. Präßel, selbst der Herausgeber des Jugendstreundes, war geboren 1785 in Halbau in der Oberslausis, war jabrzehntelang in Hamburg Hauslehrer, vielsach schriftstellerisch tätig und starb in Hamburg 1861.

- 226. Die Einquartierung.] Steht in den Schwänken, scherzhaften Gedichten und Poessen ernsterer Gattung von Heinrich Döring (Danzig, 1828) S. 217—219, war aber jedenfalls schon früher gedruckt, da der Dichter selbst in der Gesamtausgabe seiner poetischen Werke (Quedlindurg, 1838) 1818 als Entstehungsjahr angibt. Döring, der bekannte Vielschreiber auf literargeschichtelichem Gediete, geb. 1789 in Danzig, gest. in Zena 1862.
- 228. Historie von Noah.] Ift schon 1824 gedichtet, murte aber erst 1827 bekannt durch die Komposition von Reißiger.
- 230. Die nächtliche Seerschau.] Steht zuerst im Taschenbuche für Damen (Tübingen, Cotta) auf das Jahr 1829.
- 232. Des Hauses lette Stunde.] Der Herzog von Reichstadt starb am 22. Juli 1832. Das Gedicht entsstand jedenfalls gleich nach seinem Tode. Saphir lebte damals, von 1830—1834, in München.
- 235—240. Böser Markt. Der rechte Barbier.] Das Entstehungsjahr gibt Chamisso selbst im dritten Bande der Gesamtausgabe seiner Werke (Leivzig, 1836 fg.) an. Böser Markt zuerst gedruckt im Deutschen Musenalmasnach für 1834 S. 127.
- 240. Wettstreit.] Das Entstehungsjahr nach Hoffmanns eigner Angabe. (Bgl. Unsere volkstümlichen Lieder S. 27.) Zuerst (!) gedruckt in den Gedichten von Hoffmann von Fallersteben. Neue Sammlung (Breslau, 1837) S. 97.
- 241. Das Erkennen.] Wahrscheinlich aus den Balladen und Romanzen Bogls (Wien, 1835); war in der Komposition von Heinrich Proch, die 1837 bei Diabelli in Wien erschien, jahrelang weit verbreitet. Bogl, geb. in Wien 1802, gest. 1866, war Beamter bei den nieder= österreichischen Landständen.
- 242. Fünfmalhunderttausend Teufel.] War in ber Komposition von Graben-Hossmann, die 1847 erschien, lange beliebt. Dettinger, geb. 1808 in Breslau, gest. 1872 in Blasewiß bei Dresden.

## 3weite Abteilung.

247—249. Studentenlied. Trostaria.] Stehen beide zuerst in der nach des Dichters Tode berausgegebenen Sammlung seiner Gedichte (Leipzig und Franksurt, 1724),

waren aber schon vorber verbreitet. Das Studentens lied lehnt sich an die Bestandteile des Gaudeamus an, soweit sie damals vorhanden und befannt waren, und hat dann seinerseits wieder zu weitern Strophen des Gaudeamus die Anregung gegeben. Bgl. A. Kopp in den Burschenschaftlichen Blättern 1892—93 Nr. 11 und 12.

- 250. 3br Schönen, boret an.] Steht zuerft in ber Singenden Muse an der Pleife in 2 mahl 50 Den (Leipzig, 1736) Nr. 99. Die Singende Mufe mit ibren Fortsetzungen war das beliebteste Sausgefangbuch bes 18. Jahrhunderts und erlebte viele Huflagen. Der Dichter nannte sich Sperontes. Ihr Schönen, boret an scheint von ber Benfur angefochten worben ju fein, weil sich Frau Gottsched und andre gelehrte Damen Leipzigs baburch getroffen fühlten, murbe aber vielleicht gerate desbalb febr beliebt und bielt fich lange, obgleich es von der zweiten Auflage an ausgemerzt mar. Noch 1766 schreibt Uz an Grögner: Es wird Ihnen fein geringes Bergnügen fein, wenn Ihr Töchterchen an der Geite ihrer Mutter ftatt des elenden: Ibr Schönen, boret an :c. ein wißiges und unschuldiges Liedchen vorsinget. Scholze, geb. 1705 in Lobendau bei Liegnit, farb 1750 in Leipzig als armer Privat= gelebrter. Bgl. Spitta in ber Bierteljahreschrift für Wlufitwiffenschaft Bd. 1 (1885), E. 35 fg.
- 252. Das Kanapee.] Steht in den Gant neu entsprossenen Liebes Rosen, Worinnen Viele neue Liebes Arien und angenehme Weltliche Lieder zu sinden, welche ohne Alergernis können gesungen werden (1747) Nr. 48, war aber schon um 1740 mündlich und in Abschristen versbreitet. Bgl. die Vierteljahrsschrift für Nusikwissenschrift Sd. 10 (1894) S. 203 fg. und die Grenzboten 1894 Bd. 2, S. 573. Das Kanapee gehörte wie der vielbesungene Knaster, Thee und Cossee zu den Modesgegenständen jener Zeit.
- Sie Alte.] Steht zuerst im zweiten Teile ber ohne Hagedorns Namen erschienenen Sammlung Neuer Oden und Lieder (Hamburg, 1744) S. 4—5, mit einer Meslodie bes Hamburger Organisten Görner. Die befannte, viel gesungene Wielodie ist von Mozart.
- 255. Gesellschaftslied.] Ist die deutsche Uebersetzung einer französischen Uebersetzung eines Stolions der griechischen Dichterin Praxilla von Sityon (Th. Bergts Anthologia

lyrica Mr. 22 und steht zuerst in den Abhandlungen von den Liedern der alten Griechen, die dem zweiten Teil von Hagedorns Sammlung neuer Oben und Lieder (Hamburg, 1744) beigegeben sind. Wgl. die Grenz-boten 1890 3. Bd. S. 477 und 624.

- 255. Der Mai.] Steht zuerst in den ohne Hagedorns Namen erschienenen Den und Liedern in fünf Büchern (Hamburg, 1747) S. 146—147.
- 257. Der Tod.] Steht zuerst in den Ermunterungen zum Bergnügen des Gemüts (Hamburg, 1747), 5. Stück, S. 398, dann wieder in (Lessings) Kleinigkeiten (Frankfurt und Leivzig, 1751). Lessing felbst hat den Schluß der ersten Strophe 1771 abgeändert in: Bildet euch mein Schrecken ein! Kam der Tod zu mir herein.
- 258. Better Michel.] Der Berfasser unbekannt. Die Zeitz bestimmung nach Hossmann von Fallersleben (Unsere volkstümlichen Lieder).
- 260. Die Alte.] Steht (zuerst?) in den Neuen Liedern nebst ihren Melodien componirt von I. F. D. z. F. [d. i. Johann Friedrich Doles zu Freiberg] (Leipzig, 1750). Doles ist der spätere Leipziger Thomaskantor.
- 261. Das Mägdchen.] Steht zuerst im Zweiten Buche der ohne Pattes Namen erschienenen Lieder und Erzähslungen (Halle, 1752) S. 37—38. Unter der Uebersschrift, Das Kind auf dem Weihnachtsmarkte" wieder aufgewärmt, vertürzt und fälschlich Kleist zugeschrieden im (Leipziger) Almanach der deutschen Musen sür 1772 S. 22—23. Patte, geboren 1727 in Selow bei Frankfurt a. d. Oder, gestorben 1787 als Prediger in Wagdeburg.
- 262. Der Sieg über sich selbst.] Steht zuerst in den ohne Weises Namen erschienenen Scherzhaften Liedern (Leipzig, 1758) S. 10—11. Später vom Dichter selbst mehrsach verändert.
- 264. An Leukon.] Steht zuerst in ben Sieben fleinen Liebern nach Anafreons Manier (Berlin, 1764).
- 264. Trauriges Echo einer alten Jungfer.] Steht zuerst in Beusts Bermischten Gedichten (Jena, 1765). Beust war Sachsen-Gothaischer Landkammerrat auf Reinstadt und Moßbach.
- 267. Die kleinen Leute.] Steht zuerst in Weißes Liedern für Kinder (Leipzig, 1766).

411

- 267. Der großmütige Liebhaber.] Steht (querft?) in der von Johann Matthias Dreper berausgegebenen Zeitschrift: Beptrag jum Rachtische für muntere und für ernsthafte Gesellschaften. 20. Stück. 13. September 1766, S. 158—159. An D Samburg, Un Ramler, der das Gedicht etwas verändert in feine Lyrische Blumen: lese, Bd. 2 (Leipzig, 1774), C. 97 aufgenommen bat, schreibt Doct in einem Briefe vom 30. Dezember 1774: Der Berfaffer ift ein Graf v. Schluven (Schlieben). Ismene ist seine Gattin, die ihm, um des Herzogs von Braunschweig willen, untreu mar. Dich bantt, bas Lied gewinnt sebr viel burch diese Anefdote. einer spätern Ungabe Dock (8. Februar 1777) mare Graf Putbus in Beimar ber Berfaffer gewesen. Bgl. Schüddetopf, Rarl Wilhelm Ramler (Leipziger Differ: tation, 1886) C. 70. Das Gebicht war febr verbreitet. Goethe fiellt es 1771 als Modelied den echten Bolfs: liedern gegenüber. Ich babe aus Elfaß — schreibt er an Berber - swolf Lieber mitgebracht, die ich auf meinen Streifereien aus den Reblen der altesten Diutterchens aufgehascht babe. Gin Glück! Denn ihre Entel fingen alle: 3ch liebte nur Ismenen. — Es gab auch ein Gegenstück bagu, bas Ismene fingt, und worin jede Stropbe schließt: Mur ftraft Damoten nicht!
- 269. Der Aufschub.] Steht zuerst in der zweiten, vermehrten Auflage der Lieder für Kinder. Wit neuen Melodien von J. A. Hiller (Leipzig, 1769) S. 104—105. Nach der Vorrede sind die Lieder von S. 100 an in dieser Auflage neu hinzugekommen.
- 270. Phibile.] Stebt zuerft in ben bamals von Claudius berausgegebenen Samburger Adreß : Comtoir : Nach : richten von 1770, 28. Stud (5. April), bann wieder in ber Wochenschrift Mannigfaltigfeiten (Berlin, 1771) S. 286, im Göttinger Dlusenalmanach für 1772 S. 77 bis 79, mit ber Unterschrift Al., und im Asmus omnia sua secum portans, I. und II. Teil, S. 54 - 56, endlich mit einer Komposition im Deutschen Museum 1779, I, S. 98. Burger bichtete ein Gegenstück baju: Robert, das zuerst im Göttinger Musenalmanach für 1776 S. 77—80 abgedruckt ist. Der Name Phidile (Veiduly) stammt aus Horaz (Oden III, 23) und ist auf der erften Gilbe ju betonen. Bgl. Tiedges Bedicht: Fragst du nach bem Stadtgepränge? Phibile, beneibe nicht Diefes flutende Gebrange, Das nichts balt und nichts verspricht.

- 271. Trintlieb.] Steht zuerst im Göttinger Musensalmanach für 1771 S. 101—103, mit der Unterschrift U. und einer Welodie von Kellner. Es wurde später von Bürger selbst sehr verändert; der Ansang lautet da: Hoch, dreimal höher als Apoll. Die bekannte Melodie ist von J. A. P. Schulz.
- 273. Baterlandslied.] Zuerst in Klopstocks Dben (Hamsburg, 1771) S. 274. Die Sängerin, für die das Lied bestimmt war, Johanna Elisabeth von Winthem geb. Dimpsel, wurde 1792 Klopstocks zweite Frau. Elaudius dichtete ein Gegenstück dazu: Ich din ein deutscher Jüngling, das zuerst im Göttinger Musenalmanach für 1772 S. 205—206 gedruckt ist.
- 274. Elegie an Dorinde.] Steht zuerst im Wandsbecker Boten 1771, Mr. 42 (13. März), mit der Unterschrift: a. Br., d. h. aus Braunschweig; dann im Göttinger Musenalmanach für 1772 S. 62—63. Eschenburg war 1743 in Hamburg geboren und starb 1820 als Mitdirektor des Carolinums in Braunschweig.
- 275. Klagelied eines Bauern.] Steht zuerst im Götztinger Mufenalmanach für 1773 S. 35—37 mit ber Unterschrift &.
- 278. Weihelied.] Umgeändertes Bruchstück eines längern Reujahrsgedichtes, mit dem Claudius den Jahrgang 1773 des Wandsbecker Boten eröffnete, und das beginnt: Es war erst frühe Dämmerung. Dann wieder abges druckt im Göttinger Musenalmanach sür 1774 S. 189 bis 196 und 1775 am Anfange des ersten Bandes des Asmus omnia sua secum portans. Die beliebte Melodie ist von Methfessel, vielleicht auch die Umsgestaltung des Textes. Bgl. das Daheim 1888 Nr. 29, S. 463.
- 279 Bei dem Grabe meines Baters.] Steht zuerst im Wandsbecker Boten 1773, Nr. 199 (14. Dezember), dann wieder im Asmus omnia sua secum portans, I. und II. Teil, S. 231—232.
- 279. An den Schöpfer] Steht zuerst im Teutschen Mercur (November 1773) mit der Unterschrift R., dann in Rülings Gedichten (Lemgo, 1787) S. 1—3. In Sammlungen wird es bisweilen falschlich Rambach zugeschrieben. Rüling lebte in Hannover.

- 281. Minnelieb.] Steht zuerst im Göttinger Musen: almanach für 1774 (bem wegen seiner Beiträge Goetbes berühmtesten Bäudchen des Almanachs) S. 203—204 mit der Unterschrift S.
- 282—285. Lied eines alten schwäbischen Ritters. Lied eines deutschen Knaben.] Stehen beide zuerst im Wandsbecker Boten 1774, Nr. 77 (14. Mai) und Nr. 166 (18. Oft.), dann wieder im Göttinger Musenalmanach für 1775 S. 19—21, 83—84. Die bekannte Melodie zu dem zweiten ist von J. F. Reichardt.
- 285. Elegie auf ein Landmädchen.] Steht zuerst im Göttinger Musenalmanach für 1775 S. 5-8.
- 287. Das Schwabenmädchen.] Steht zuerst im Ulmer Intelligenzblatt vom 13. April 1775, dann wieder in der Deutschen Ehronik (Ulm, 1775) 80. Stück (5. Okt.). Das in der Ausgabe der Schubartschen Gedichte von 1825 angegebene Entstehungsjahr 1760 ist schwerlich richtig; damals las noch niemand "den Wieland" als alle bekannten Schriftsteller. Ein Gegenstück, das Sachsenmädchen (von I. E. Giesecke), steht im Leipziger Musensalmanach für 1786 S. 108—109.
- 288. Lotte bei Werthers Grabe.] Erschien zuerst 1775 als Einzeldruck mit dem erdichteten Druckort Wahlsheim und wurde in demselben Jahre vielsach nachsgedruck, z. B. in Schubarts Deutscher Ehronik (Juni, S. 373—375), im Deutschen Wercur (Juni, S. 139 bis 140). Ueber den Dichter vgl. H. Uhde, H. A. D. Reichard (Stuttgart, 1877) S. 76.
- 290. An Solly.] Steht zuerst in (3. G. Jacobis) Iris. Des dritten Bandes zweites Stück. Mai 1775. S. 151—152.
- 291. An die Natur.] Steht zuerst in Schubarts Deutsscher Chronif für 1775, 92. Stück (16. November), dann im Deutschen Museum von 1776, zweites Stück (Februar), S. 192 mit einer Komposition von Hiller. Eine andere Komposition im Deutschen Museum von 1780, I, S. 37. Die am bekanntesten gewordene Melodie ist von J. A. P. Schulz. Ueber die Entstehung des Liedes (am Rheinfall) vgl. Stolberg selbst im Deutschen Museum 1781, II, S. 5.
- 291-293. Mailied. Frühlingslied.] Beide zuerst im Göttinger Musenalmanach sur 1776 S. 24-25. 28, unterzeichnet mit P.

control in

- 293-297. Abichiebelieb. Frischen an ben Dai. Erinflied. Rheinweinlied.] Steben famtlich querst im Bosischen (Lauenburgischen) Dusenalmanach für 1776 E. 18—19. 49—51. 88—89. 147—148, das erfte mit einer Delodie von Beift, das zweite unterzeichnet mit 2. Da ber Almanach schon 1775 erschien, so trägt ein Nachdruck bes Rheinweinliedes, ben der Neue gelehrte Mercurius in Altona im November 1775 brachte, ein früheres Datum als ber Driginal= druct. Romm, lieber Mai, und mach e febrt unter ber Ueberschrift Un ben Mai in Krischens Liebern wieder (Samburg, 1781) C. 19-21. Die befannte Melodie dazu ift von Mozart; die berrliche zum Rhein= weinlied — bem Terte vollkommen ebenburig und mit ibm vereint wohl die Perle der gangen Musenalmanaches poesie — von Johann Andree (1776). Eine labme Romposition des Rheinweinliedes im Deutschen Dufeum 1778, II, S. 386. Matte Bufatftropben über Meißen, Torgau, die Schweig, die Mosel, die Savel u. f. w. im Taichenbuch jum gefelligen Bergnügen für 1791.
- 299—300. Aus der Klostergeschichte: Siegwart.] Beide Lieder stehen im zweiten Teile des Siegwart (Leipzig, 1776) S. 641. 1004—1005. Das erste ist nachgedruckt im Deutschen Museum 1779, I, S. 289 mit einer Komposition von Fräulein v. M.
- 301. Soldatenabschied.] Steht zuerst in den Balladen des Malers Müller (Mannheim, 1776) S. 52 und daraus abgedruckt in Schubarts Teutscher Chronik für 1776 im 95. Stück; daher irrtümlich oft Schubart zusgeschrieben.
- 302—304. Zufriedenbeit. Aufmunterung zur Freude.] Stehen zuerst im Bosischen (Hamburgisschen) Dussenalmanach für 1777 S. 10—11. 37—38.
- 305. Das vergnügte Bauermädchen.] Steht zuerst in den Liederchen und Gedichten von Traugott Bens famin Berger (Leipzig, 1777) S. 7—8. Berger war geboren 1754 in Wehlen in der Sächsischen Schweiz und starb 1810 in Dresden als Steuerseftretär.
- 306. Täglich zu singen.] Steht zuerst in den Hams burgischen Abreß-Comtoir-Nachrichten von 1777, 71. Stück (11. September), dann im Boßischen Wusenalmanach für 1778 S. 146—147 und im dritten Teile des Asmus omnia sua secum portans (1778) S. 128—130.

- 307-309. Arbeit. Die Motwendigkeit der Ordenung.] Stehen zuerst in den Kleinen Liedern für kleine Jünglinge. Text und Musik von Gottlob Wilhelm Burmann (Berlin und Königsberg, 1777) S. 30-32.
- 310—313. Lebenspflichten. Der Knabe an ein Beilchen. Die Seligkeit der Liebenden.] Stehen zuerst im Bosischen Musenalmanach für 1778 S. 171—172. 193—194. 218—220, das erste an einigen Stellen von Bost verändert. Das zweite unter der lleberschrist An ein Beilchen mit geringen Bersänderungen wieder abgedruckt in Frizchens Liedern (Hamburg, 1781) S. 26—28.
- 314. Lieb.] Steht zuerst im Göttinger Musenalmanach für 1779 S. 133—134 mit der Unterschrift v. St. Stamford, 1740 in Frankreich geboren, Findling, in Holland erzogen, später Offizier und Lehrer in braunsschweigischen, preußischen und englischen Diensten, starb 1807 in Hamburg.
- Abenblied. Christel.] Stehen zuerst im Bosisschen Millenalmanach für 1779 S. 117—120. 184—186. 187—189, das erste von Bost starf verändert, das zweite unterschrieben Asmus, das dritte mit der Unterschrist v. St. Die bekannte Melodie zu: Ueb im mer Treu und Redlichkeit ist aus der Zauberstöle; es ist die des Papagenoliedes: Ein Mädchen oder Beibchen. Die Berbindung des Textes mit dieser Melodie stammt aus den Kreisen der Freimaurer, wo die Zauberstöte besonders beliebt war.
- 321. Lied.] Steht zuerst im Bosischen Musenalmanach für 1780 S. 46—47.
- Der Gottesacker.] Steht zuerst im Leipziger Musenalmanach (Schwickert) für 1780 S. 214 mit der Unterschrift St—n. Stockmann, geb. 1751 zu Schweickerishain bei Waldbeim, war Professor der Jurisprudenz in Leipzig, wurde am 4. März 1802 von der philosophischen Fakultät zu Leipzig zum Dichter gekrönt und starb in Leipzig 1821. Der bekannten Wielodie liegt die Komposition von Friedrich Burchard Beneken zugrunde, die in dessen Liedern und Gesängen für fühlende Seelen (Hannover, 1787) steht. In den Mitteilungen, die der Hallische Prediger F. C. Fulda im Wochenblatt für Naumburg (1822, 16. Febr.) über

- die Geschichte des Liedes gemacht hat, wird irrimmlich Neefe als Romponist angegeben.
- 323. Die Schönbeit.] Steht (zuerst?) in der dritten Auflage des Kinderfreundes. Erster Teil (Leivzig, 1780) S. 107—108 mit einer Melodie von Hiller.
- 324. Abendgefang auf ber Flur.] Stebt zuerft in ben Liebern für Rinder mit neuen, febr leichten Dielobien (Franffurt a. M., 1780), beren Komponist Georg Rarl Claudius mar. Bon bem Albendgefange ift auch der Text von ibm, wie die Unterschrift zeigt. Das Lied ist vielfach Mattbias Claudius zugeschrieben worben, wie benn der Berfasser oft mit diesem verwechselt worden ift. Georg Rarl Claudius, ale Schrift: steller auch Frang Ebrenberg genannt, war in Bichopau 1757 geboren und ftarb in Leipzig 1815 als Privats gelehrter. Er mar Schriftfteller und Musifer zugleich. In Weifies Briefwechsel ber Familie bes Rinder= freundes (Leivzig, 1783 fg.) und im Leipziger Taschen: buch für Frauenzimmer, das er berausgab (1785 ig.), sind die meisten Kompositionen von ibm. Gine Reibe von Jahren war er Redakteur des Leipziger Tageblatts. Eine Komposition des Abendliedes zu 4 Stimmen von L. Abeille im Freimutigen 1806 1. Bd., Januar bis Juni, ju S. 220.
- 325. Die Liebe.] Das Entstehungsjahr nach Hoffmann von Fallersleben (Unsere volkstümlichen Lieber S. 4). Der erste Band von Gotters Gedichten, in den das Gedicht aufgenommen ist, erschien in Gotha 1787. Gotter, 1746 in Gotha geboren, starb ebenda 1797 als Gebeimsefretär.
- 326. Trost für mancherlei Tränen.] Steht zuerst im Bosischen Musenalmanach für 1781 S. 77—79.
- 328. Die Fürstengruft.] Steht zuerst in dem von H. Wagner berausgegebenen Frankfurter Musenalmanach für 1781 S. 144 150.
- 332. Die Betende.] Dieses Lieb hat Matthisson 1778 als siehzehnjähriger Schüler der Schule zu Kloster Gergen gedichtet und später nie eine Silbe daran gesändert. Abgedruckt zuerst in seinen Liedern (Breslau, 1781). Im Deutschen Museum von 1784, I, S. 96 mit einer Komposition von Rust.
- 333. Die Schiffahrt.] Steht zuerst in Frizchens Liedern. Herausgegeben von Christian Adolf Dverbeck (Hamburg, 1781) S. 72-73.

-431 May

- 334. Das Grab.] Steht zuerst im Göttinger Dlusensalmanach sür 1782 S. 135—136 mit der Unterschrift Aemilia, d. i. nicht, wie Kossmann von Fallersleben glaubte, Emilie Harms, sondern Dorothea Charlotte Elisabeth Spangenberg geb. Wehrs, die 1755 in Götstingen geboren war und 1808 dort als Witwe des Prof. Spangenberg starb. Vgl. Beckers Taschenbuch zum geselligen Vergnügen für 1827 S. 364.
- Freundin. Lotte auf Karls Grabe.] Stehen sämtlich zuerst im Bosischen Musenalmanach sür 1782 S. 43—45. 138—140. 174—178, das erste mit einer Melodie von J. A. P. Schulz, das zweite mit der Unterschrist Frh. v. Spl., das dritte unterzeichnet Fräul. vom Hagen. Freiherr von Spiegel, geb. 1737 in Baireuth, starb 1789 ebenda als Geheimer Rat; seine Gedichte gab Karl Freib. von Reitenstein beraus (Wien, 1792). Henriette vom Hagen starb 1793 in Arolsen.
- 341. Ein Familiengemälde.] Stebt zuerst in einem Bändchen ohne Dunkers Namen erschienener,, Schristen" (Bern, 1782) S. 75—77 und ist später von andern mehrfach umgedichtet und verlängert worden. Dunker, ein vielfach schriftstellerisch tätiger Maler und Kupfersstecher, war 1746 in Stralsund geboren und starb 1807 in Bern.
- 343. Frühlingsempfindung.] Steht zuerst im Götstinger Musenalmanach für 1783 S. 83—84, ist aber später (vgl. Beckers Taschenbuch zum geselligen Bersgnügen für 1801 S. 281—282, wo es mit einer Romposition von Sterkel wieder abgedruckt ist) vom Dichter selbst sehr verändert worden. Becker war 1753 in Oberkallenberg bei Waldenburg in Sachsen geboren und starb 1813 als Inspektor der Orestner Antikensammlung. Er war der Herausgeber des Taschensbuchs zum geselligen Vergnügen (1791—1814), das dann Kind sortsetzte, und des bekannten, unter dem Titel Augusteum erschienenen Prachtwerkes über die Oresdner Antiken.
- 344-345. Nach einem alten Liede. Lied auf dem Wasser zu singen.] Steben zuerst im Bosischen Musenalmanach für 1783 S. 22-24. 168—169. Das erste ist Umdichtung eines Gartenliedes von Karl August Svabe, das schon um 1750 entstanden war; vgl. das

Journal von und für Deutschland 1789 Bb. I, S. 180. Die bekannte schöne Melodie dazu ist von J. A. P. Schulz. Das zweite ist in Schuberts Komposition berühmt geworden.

- 346. Kartoffellieb.] Steht zuerst in der Erzählung Paul Erdmanns Fest im IV. Teil des Asmus omnia sua secum portans (1783) S. 47.
- 347. Chegluck.] Steht zuerst im Teutschen Mercur 1783, 2. Biertelfahr, S. 79—81 mit der Unterschrift J. E. W. Der Verfasser ist unbekannt.
- 348. Die Ewigfeit der Freundschaft.] In ältern Sammlungen wird als Dichter des Liedes Meister ansgegeben, der 1781 in Essen Lieder für Ehristen heraussgab und 1811 als Prediger in Bremen starb. Wenn das Lied von andern dem bekannten Romanschriftsteller Johann Timotheus Hermes zugeschrieben wird, so kann das nur darauf zurückzuführen sein, daß Hermes einen seiner Romane unter dem Pseudonden H. Dieister versöffentlicht dat. Das Jahr 1783 gibt Hossmann von Fallersleben (Unsere volkstümlichen Lieder S. 108) als Entstehungsjahr an. Der hier mitgeteilte Text sucht zwischen verschiedenen Lesarten möglichst vorssichtig zu vermitteln.
- 350. Der Garten des Lebens.] Steht zuerst im Götz tinger Musenalmanach für 1784 S. 189—192. Ueber den Verfasser ist nichts bekannt.
- 352. Die Schöpfung.] Steht zuerst (?) in den Gedichten von Gallisch, herausgegeben von I. F. Jünger (Leipzig, 1784) S. 217—218. Gallisch, geb. 1754 in Leipzig (an Goethes Geburtstag), starb ebenda 1783 als junger Professor der Arzneiwissenschaft.
- 353. Der Mittelstand.] Steht zuerst im zweiten Teile des Briefwechsels der Familie des Kinderfreundes (Leipzig, 1784) S. 32—33 mit einer Melodie von D. G. Türk.
- 354. Nenjahrslied.] Erschien zuerst als musikalische Beislage zum Dezemberheft 1784 des Journals von und für Deutschland, mit der bald volkstümlich gewordenen Welodie von Johann Abraham Peter Schulz.
- 357. Die Welt.] Steht zuerst (?) im zweiten Teile ber vermischten Gebichte von Johann Nitolas Got, beraus-

gegeben von Karl Wilhelm Ramler (Mannheim, 1785) S. 214, nachgedruckt im Leipziger Taschenbuch für Frauenzimmer 1786 S. 27.

- 357-361. Michel. Abendbetrachtung. Ihr. Die Bollendung.] Stehen fämtlich zuerst im Göttinger Musenalmanach für 1786 S. 86-88. 114-115. 127. 218, bas erfte mit ber Unterschrift E-ge, bas zweite unterschrieben Raroline R ... Die Albendbetrach: tung murbe verborben nachgebruckt im Tafchenbuch für Frauengimmer auf 1787 G. 24-25 mit ber Ueber: schrift Lied und einer Romposition von G. R. Claudius (val. Unm. ju C. 324); daber fpater oft Matthias Claus bius jugeschrieben, woju außerbem beffen Albendlieb (vgl. S. 318) verleiten mochte. Das Lied Ihr murbe von Ludwig Berger komponirt; dieser Komposition legte bann Goethe, weil ibm ber Tert unangenehm war, einen andern Text unter: Gegenwart (Alles fundet bich an). Dagegen mar es Jean Pauls Lieblingelieb, wurde unter biefer Bezeichnung oft nachgedruckt und fogar Jean Paul jugeschrieben. Die erften beiten Beilen jeder Stropbe bilben jusammen einen Berameter, die dritte einen balben Pentameter. Uelken, geb. in Celle 1758, starb 1808 als Previger in Langlingen bei Celle.
- 362—363. Herbstlied. Urians Reise um die Welt.]
  Stehen zuerst im Bosischen Wusenalmanach für 1786
  S. 34—36. 166—171. Das Jahr 1782 gibt Salis
  selbst als Entstehungsjahr des Herbstliedes an.
- 367. Schwäbisches Bauernlied.] Steht zuerst im zweiten Bande der ersten Gesamtausgabe von Schusbarts Gedichten (Stuttgart, 1786) S. 257.
- 369. Der kleine Frit.] Steht zuerst in Müchlers Gestichten (Berlin, 1786) S. 31—32 und wurde sehr besliebt in der Romposition von Carl Maria von Weber, die am 5. Juli 1809 in Ludwigslust entstand.
- 369. Troft.] Steht zuerst im Göttinger Musenalmanach für 1787 S. 7.
- 370—373. Elegie. Im Frühling.] Stehen zuerst im Bosischen Musenalmanach für 1787 E. 3—9. 92—94, das zweite später von Salis verändert und vertürzt.
- 375. Lied am Sonntag zu singen.] Steht zuerst im Deutschen Museum 1787, 1. Bd., Januar bis Juni,

- S. 351—353. Eine Melodie in Beckers Taschenbuch zum geselligen Vergnügen sür 1793, Notenbeilage zu S. 121. Giseke, Schauspieldichter und Mineralog (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Apriker des 18. Jahrhunderts), wahrscheinlich 1761 in Augsburg geboren, gestorben 1833 in Dublin.
- 377. Caplied.] Steht zuerst in den Zwei Liedern für das nach dem Cap bestimmte Hügelsche Regiment (Stuttgart, 1787) mit der Melodie vom Dichter selbst, die eben so volkstümlich wurde wie der Text. Bgl. das Archiv für Literaturgeschichte Bd. X (1881) S. 282 fg.
- 379—380. Das Liedchen von der Ruhe. Das Grab.]
  Stehen zuerst im Göttinger Musenalmanach für 1788
  S. 68—69. 118—119. Das erste ist irrtümlich auch Schubart zugeschrieben worden.
- 381-383. Lied eines Landmanns in der Fremde. Der Abend.] Stehen zuerst im Bosischen Musensalmanach für 1788 S. 201-203. 211-213 und wurden beibe später vom Dichter selbst sehr verändert.
- 385. Echo.] Aus der Anleitung zum Selbstunterricht auf der Harmonika von Johann Christian Müller (Leipzig, 1788); soll aber schon früher bekannt gewesen sein. Eine Parodie in Fritz von Ludwigs Gedichten (Frankfurt a. d. Oder, 1801).
- 386. Die Stationen des Lebens.] Steht zuerst im Teutschen Merkur 1788 Bd. 2, S. 373—374.
- 387. Rundgesang für Fröhliche.] Steht zuerst im Bosischen Musenalmanach für 1789 S. 159—161 mit dem Zusate: Nach der Schubartschen Komposition: Auf auf! ihr Brüder, und seid stark! Bürde war 1753 in Breslau geboren und starb ebenda 1831 als Kanzleidirektor.
- 389. Papst und Sultan.] Steht zuerst in der Samm= lung: Letture beim Kaffee. Ein Wodebüchlein (Leipzig, 1789) S. 143—144 mit der Unterschrift Eh. L. Noack. Noack, der Sammler und Herausgeber des Büchleins— eine ganze Anzahl Gedichte darin sind von ihm selbst—, war 1767 in Pirna geboren, hatte Theologie studiert und lebte in dürftigen Verhältnissen als Privat= lehrer in seiner Baterstadt; gestorben 1821.
- 390. Das liebende Madchen.] Steht zuerft im Wiener Musenalmanach für 1789. Berausgegeben von 3. F.

- Coool.

Ratschky und A. Blumauer. S. 52. In Himmels Komposition fand das Lied selbst Goethes Beifall. Es ist ein Scherz, den man in einer Gesellschaft wohl gern einmal bören mag, schreibt er an Rochlit d. 29. März 1801. Gabriele von Batsanvi, geb. von Baumberg, lebte in Wien.

- Borfaß.] Stehen zuerst im Göttinger Musenalmanach für 1790 S. 99—100. 207—208. 213—214, das erste mit der Unterschrift F. v. R., das lette, aus dem sich im Bolssmunde das Lied entwickelt dat: Hier sit; ich auf Rasen, mit Beilchen bekränzt, mit der Jahreszahl 1781 und unterzeichnet: Klamor Schmidt. Köpten war 1737 in Magdeburg geboren und starb ebenda 1811 als Hofrat und Kurator des Johannisstifts; Bouterwet, geb. 1766 in Oter bei Goslar, starb 1828 als Professor der Philosophie in Göttingen; Klamer Schmidt, 1746 in Halberstadt geboren, starb ebenda 1824 als Domestommissar.
- 395. Abelaibe.] Steht zuerst im Bosischen Musensalmanach für 1790 S. 65—66 und ist nach Mattbissons eigner Angabe 1788 gedichtet. Besonders durch Beetshovens Komposition berühmt geworden.
- 396—398. Schäferin Hannchen. Letter Wunsch.]
  Stehen zuerst im Bosischen Musenalmanach für 1791
  S. 14—16. 175—178. Das zweite wurde später vom Dichter sehr verändert.
- 400. Die Ruhe im Grabe.] Steht zuerst im Göttinger Musenalmanach sür 1792 S. 165—166 mit der Untersschrift: Ungen. Dabei eine Melodie mit dem Namen Langhansen. Dies ist aber der Dichter, über den leider nichts näheres befannt ist. Die Melodie ist von Georg Karl Claudius und steht bereits in dessen ohne seinen Namen erschienenen Liedern für Kinder (Frankfurt a. M., 1780) S. 17 mit dem Texte: Noch bin ich ein Kind (vgl. die Anm. zu S. 324).
- 401—405. Lied im Freien. Der freie Mann. Die Spinnerin.] Stehen zuerst im Bokischen Musensalmanach für 1792 S. 18—20. 72—75. 108—110. Die Entstehungsjahre nach den eignen Angaben der Dichter.
- 406. Kriegslied.] Aus dem Roman: Hermann von Nordenschild, genannt Unstern, 2. Bb. (Weißenfels

und Leipzig, 1792) S. 146—148, wo das Lied von einem Zuge von Usos Dragonern gesungen wird. "Der langsame, seierliche Gesang, zum Schmettern der Trompeten, schallt prächtig durch den Wald din, und schauerlich widerhallt ihn das Echo." Als Komponist auf der Notenbeilage steht Gl., d. i. Karl Ludwig Traugott Gläser. Cramer, geb. 1758 zu Pödelitz dei Freiburg a. d. Unstrut, starb 1817 in Dreißigacter als Lehrer an der Forstakademie.

- den bänischen Untertan, an seines Königs Geburtstag zu singen, in der Melodie des englischen Boltsliedes: God save great George the King im Flensburger Wochenblatt vom 27. Januar 1790 gedruckt mit der Unterschrift \*s, d. i. Harries. Der Dichter, damals Kandidat der Theologie in Flensburg und Herausgeber des Flensburger Wochenblattes, war geboren in Flensburg 1762 und starb 1802 in Brügge dei Kiel als Prediger. 1793 wurde das Lied von einem Dr. jur. Balthasar Gerhard Schumacher in verfürzter Gestalt (statt acht Strophen nur fünf) zu einem "Berliner Boltsgesang" umgestaltet. Die berühmte englische Melodie ist von Henry Carey.
- 409. An ein Mädchen.] Gebichtet, nach R.s eigner Ansgabe, in Issenburg am 31. August 1791. Zuerst gedruckt im Göttinger Musenalmanach für 1794 S. 70—71 mit einer Romposition von Friedrich Gottlieb Rlose (Rammermusitus in Wernigerode), wurde aber bald zu einem Gesellschaftsliede: Lied für Mädchen verändert, so 3. B. im Taschenbuch für Frauenzimmer auf 1795 S. 16—17 mit einer Melodie von S. Schmiedt, und in dieser Form wiederholt sogar im Göttinger Musenalmanach sür 1800 S. 184—185. In der ersten Gessamtausgabe von Reinhards Gedichten, zweites Bändchen (Göttingen, 1794) S. 91—92 mit einer Komposition von Hiller. Reinhard, geboren 1769 in Helmstädt, gesstorben 1840 in Bossen.
- 411. Lied aus der Ferne.] Steht zuerst im Bosischen Musenalmanach für 1794 S. 86—87. Später vom Dichter selbst unbedeutend verändert.
- 412. Lob der blauen Farbe.] Steht zuerst im Berliner Musenalmanach für 1794, dann wieder in dem Liederheft: Die Farben. Fünf Lieder, in Musik gesetzt

- von Hurka (Berlin, 1795). Burmann veröffentlichte im Berliner Musenalmanach für 1795 als Gegenstück ein Loblied auf die graue Farbe.
- 413. Weihnachten.] Steht (zuerst?) in der zweiten Auslage der von Splittegarb herausgegebenen Sammslung: Lieder der Weisheit und der Tugend (Berlin, 1795) S. 317. Als Verfasser gilt der Schulvorsteber Martin Friedrich Philipp Bartsch in Berlin, gest. 1833. Doch sinden sich Ansätze dazu schon in zwei Weihnachtsliedern im 4. Bande von Sampes Kinderbibliothet (erschienen Ostern 1780).
- 414. Ich benke bein.] Zuerst im Bokischen Musenalmanach für 1795 S. 177—178, barauf in den von
  Matthisson (Zürich, 1795) herausgegebenen Gedichten
  der Friederike Brun S. 44—45 um drei Strophen
  erweitert. Das Lied wurde von I. Fr. Neichardt
  komponirt, und Goethe legte dann dieser Komposition
  einen andern Text unter: Näbe des Geliebten (Ich
  benke dein, wenn mir der Sonne Schimmer 1c.),
  zuerst gedruckt im Schillerschen Musenalmanach sür
  1796 S. 5. Auch von andern wurde das Lied nachgeahmt. Theodor Körner schrieb ein Gedicht: Näbe
  der Geliebten (Ich denke dein im Morgenlicht des
  Maien 1c.). Friederike Brun war 1765 in Gräsentonna geboren und starb 1835 in Kopenhagen.
- 415. Der Morgen im Lenze.] Steht zuerst in Beders Taschenbuch zum geselligen Bergnügen für 1795 S. 187—188 mit der noch heute gesungenen Melodie "von Hern. Capellmstr. Schulze".
- 416. Gesellschaftslied.] Steht zuerst im Göttinger Musenalmanach für 1796 S. 27—29 mit der noch heute genau so gesungenen Welodie von Nägeli. Wartin Usteri war 1763 in Zürich geboren und starb 1827 zu Rapperswyl.
- 418. Trinklied.] Steht zuerst in Beckers Taschenbuch zum geselligen Bergnügen für 1796 S. 192-193 mit einer Melodie "vom H. Capellmeister Sepdelmann" und gleich barauf wiederholt in Starkes Bermischten Schritten. Erste Sammlung (Berlin, 1796).
- 420. Menschenbestimmung.] Ein Freimaurerlied, das zuerst in Altona am Bundesfeste am 1. Januar 1796 gesungen wurde. Zuerst gedruckt 1797 in den Bierhundert Liedern der geselligen und einsamen Fröhlichkeit gewidmet.

- Mr. 369. Der Verfasser, ein Goldschmied in Altona, war 1758 geboren und starb 1807. Das Gedicht ist bisweilen Schiller zugeschrieben worden.
- Neuem Berliner Musenalmanach für 1797 S. 48.
- 423. Gott erhalte Franz ben Kaiser.] Wurde zum erstenmale am 12. Februar 1797 im Theater am Kärntner Tor in Wien gesungen. Die schöne Welodie ist von Handn. Haschka war 1749 in Wien geboren und starb ebenda 1827 als pensionirter Prosessor der Aesthetik am Theresianum und Kustos der Universitätssbibliothek.
- 424. Der Schuhtnecht.] Steht zuerst im Bosischen Musenalmanach für 1798 S. 197—199 und ist gestichtet nach einem englischen Liede von Henry Carey The pretty Sally aus der Zeit um 1715. Bgl. die Nationalzeitung vom 31. März und vom 2. April 1892.
- 426. Lebewohl.] Steht zuerst im Schillerschen Musensalmanach für 1798 S. 303 mit der Unterschrift Cordes, d. i. Johann Kriedrich Cordes, geb. 1759 in Dedersstorf im Oldenburgischen, gestorben 1807 in Oldenburg. Das Lied wurde von andern start verändert und verlängert; in Sammlungen hat es bisweilen zwölf Strophen.
- 427. An die Abendsonne.] Steht zuerst in der Neuen schweizerischen Blumenlese (St. Gallen, 1798)
  S. 206—207 mit der Ueberschrift: An die Abendsonne. Im August 1788. In Sammlungen überall um die drei (nicht fünf!) Strophen verfürzt, die Nägeli bei seiner Komposition weggelassen hat. Ueber die Dichterin ist nichts näheres bekannt.
- 428. Elisas Abschied.] Steht zuerst in der Deutschen Monatsschrift, August 1798, S. 281—283 mit der Unterschrift M. Boigt, dann etwas verändert in den Liedern für das Herz. Zur Beförderung eines edlen Eemütes in der Einsamteit von E. F. T. Boigt (Leivzig, 1799). Der Verfasser war 1770 in Kamenz geboren und starb 1814 als Pfarrer in Artern an der Unstrut.
- 430. An Sebe.] Deutsche Lieber am Mavier. Ein Neus jahrsgeschent an mein liebes Baterland von F. H. Himmel (Zerbst, 1798). In dieser Komposition wurde

- das Lied beliebt. Der Dichter war 1765 in See in der Oberlausit geboren und starb 1836 in Oppach.
- 431. Herbstlied.] Steht zuerst in Schillers Musensalmanach für 1799 S. 26—27, dann in dem dramatisschen Märchen: Prinz Zerbino oder die Reise nach dem guten Geschmack (Jena, 1799).
- 432—433. Klagen des Zweiflers. Lieb' und Freunds schaft.] Beide aus Tiedges Urania (Halle, 1800), das erste aus dem ersten, das zweite aus dem vierten Gesange. Himmels Komposition von Lieb' und Freundschaft gehört zu dem Schönsten, was für gemischtes Quartett geschrieben worden ist. Bgl. die Alumneumserinnerungen eines alten Kreuzschülers (Leipzig, 1890) S. 106.
- 433-446. Morgenlied in ber ichonen Jahreszeit. Die Biene. Mertfpruche. Fibelverfe. Doftor Erintlieb. Bas ift bes Lebens Eisenbart. Un ben Monb. böchste Lust? Lina. Bufriedene. Gine Sand voll Erbe. ] Sier, nach 1800, eingeschoben, weil sie wohl sämtlich noch bem 18. Jahrhundert angehören, ohne daß fich die Beit bes stimmter angeben ließe. Das Morgenlied foll von Lavater sein. Die Fibelverse geben weit zurück. Im Neuen Leipziger Allerlei für 1755 S. 243 findet sich bereits eine literarische Parodie barauf, z. B. Der Alffe gar possierlich ist, zumal wenn er sich selber liest; oder: Den Reim der Schweizer frist mit haß, ein Dichter braucht kein Silbenmaß. In der vorliegenden Korm sind sie entnommen aus den Nachtgedanken über bas A:B: E. Buch von Spiritus Asper (Leipzig, 1809), Bb. 1 und 2. Es gab viele abweichende Lesarten baju. Bum 20 führt Spiritus Alfper (Friedrich Ferdinand Sempel) felbst als Bariante an: Der tolle Wolf in Polen fraß ben Tischler samt bem Winkelmag. Undere Barianten find: In Polen brummt ein wilder Bar: Ihr Bienen, gebt den Honig ber! (vgl. S. 175). — Die Bans, wenn fle gebraten ift, wird mit ber Gabel angespießt. Der Jude schachert Gut und Geld, ibn lockt fein Jägerhorn ine Keld. Der Beld des Doktor Eisenbart, Dr. Johann Andreas Gisenbart, war ein bei Lebzeiten sehr angesehener Wanderarzt, ber auch die Leipziger Deffen besuchte; er farb 1727 in Münden auf der Durchreise. Das Gedicht tann erft entstanden sein, als er eine mythische Person und jum Typus des markischreierischen Quacksalbers geworben war. Die

einzelnen Strophen finden sich überall in andrer Reihensfolge, weichen aber sonst wenig voneinander ab. Das Trinklied (in Sammlungen oft willkürlich verändert und bald Langbein, bald Schubart zugeschrieben, beides aber mit Unrecht) steht schon im Akademischen Lustswäldlein (Alldorf, 1794), Der Zufriedene schon in den Liedern geselliger Freude (Nürnberg, 1801); Witschel geb. 1769 in Hempfenfeld, gestorben 1847 als Pfarrer in Kapen=(oder Katten=)hochstatt.

- 448. Der Maiabend.] Ist fälschlich Mahlmann zusgeschrieben worden; steht zuerst in Fritz von Ludwigs Gedichten (Frankfurt a. d. Oder, 1801) S. 29—30. Der Berkasser war preußischer Kriegsrat, geboren 1755, gestorben 1811.
- 449. Nacht.] Steht zuerst im Musenalmanach für 1802, berausgegeben von A. W. Schlegel und L. Tieck (Tübingen) S. 116—117. Sine Welodie von J. F. Reichardt in der Zeitung für die elegante Welt 1802, Mustkbeilage Nr. 9.
- 450—451. Sehnfucht. Zitherbubens Morgenlied.]
  Stehen beide zuerft in Beckers Taschenbuch zum gesels ligen Bergnügen für 1802 S. 278—279. 301—302, das erste mit einer Romposition "v. H. Capellmstr. Sendels mann", das zweite mit einem Gegenstück: Zithers bubens Abendlied, das nicht vollstümlich geworden ist. Sehnsucht wurde später von Mahlmann in der Mitte um zwei Strophen erweitert. Schmidt von Lübeck, geb. 1766, starb 1849 in Altona.
- 452. Andenken.] Steht zuerst in der Flora, Teutschlands Töchtern geweibt, 1. Biertelfahr (Tübingen, 1802) S. 3—4, ist aber schon in den neunziger Jahren ents standen.
- 452. An Fr.] Steht zuerst im zweiten Bande der von Ludwig Schubart besorgten Ausgabe von Schubarts Gedichten (Frankfurt a. M., 1802) S. 333 fg., ist aber schon in den Jahren 1784—87 auf Hohenasperg emstanden. Die Besungene war Friederike von Hügel, die Lochter des Generals von Hügel, der seit 1784 Festungskommandant auf Hohenasperg war.
- 454. Gefellschaftslied.] Steht zuerst 1803 im Zebruars best des Freimütigen S. 72 mit der noch beute gesungnen Melodie von hummel, nachdem es bereits 1802 als Einzeldruck gesungen worden war. Es wurde später von Kosebue selbst sehr verändert.

- 455. Die Gefänge.] Steht zuerst in der Zeitung für die elegante Welt 1804 Mr. 23, Spalte 177—179.
- 459. Herbstlied.] Steht zuerst in Beckers Taschenbuch zum geselligen Bergnügen für 1805 S. 163—164 mit einer Komposition von Bergt. Robert Schumann hat in seinem schönen Duett den Text leider verändert.
- 460. Abendrube.] Steht zuerst in der von Dolz in Leipzig herausgegebenen Zeitung für die Jugend 1806. Schwabe dichtete das Lied mit neunzehn Jahren; er war 1787 in Zittau geboren und starb ebenda als Lehrer an der Freischule 1818.
- 460. Das Bergismeinnicht.] Das Jahr der Entsstehung nach Hossmann von Fallersleben (Unsere vollsstümlichen Lieder S. 56). Die beliebte Melodie war von Himmel.
- 461. Lied.] Steht zuerst in Beckers Taschenbuch zum gesfelligen Bergnügen für 1807 E. 277—278.
- 462. Des Fremblings Abenblieb.] Steht zuerst in Beckers Taschenbuch zum geselligen Bergnügen für 1808 E. 143 mit Musik, von Herrn Belter". Später mit verändertem Text und unter der Ueberschrist: Der Wanderer in Schuberts Komposition berühmt gesworden.
- 463. Mag auch die Liebe weinen.] Steht zuerst im ersten Bande des Festbüchleins. Eine Schrift für das Bolt von F. A. Krummacher (Duisburg und Essen, 1808).
- 464. Weinlied.] Steht zuerst in der Zeitung für die elegante Welt 1808, Nr. 133. Später von Mahlmann selbst mehrsach verändert.
- 465. Der Rosaf und sein Mädchen.] Steht zuerst in Beckers Taschenbuch zum geselligen Bergnügen inr 1809 S. 281—282. Tiedge dichtete das Lied zu einer Weise, die von den Dienern einer russischen Herrsschaft in Baden=Baden gesungen wurde, ohne daß er den Text des russischen Liedes kannte. Später von Tiedge selbst sehr verändert. Th. Körner dichtete auf dieselbe Welodie: Durch den Don schwimmt kampfsentschlossen zc.
- 467. Stille Liebe.] Berfaffer unbefannt.
- 468. Der Becher.] Bo juerft gebruckt?

- 469. Denkspruch.] Steht zuerst in dem Taschenbuch Minerva für 1811 S. 57.
- 470. Schweizer beimweb.] Steht zuerst in dem Schweizeralmanach Alpenrosen 1811 in Berner Mundsart. In dieser ursprünglichen Form wieder abgedruckt in D. Sutermeisters Schwizer-Dütsch. Kanton Bern. Zweites Heft. S. 6. Wyß d. J. war in Bern 1781 geboren und starb ebenda 1830 als Prosessor. Die befannte Welodie ist von F. Glück (1814).
- 471. Iba.] Aus dem Liederchelus Das Echo oder Alexis und Ida (Halle, 1812) S. 106—107. Die bekannte Melodie ist von Himmel.
- 472. Das Großvaterlied.] Mit Anlehnung an die viel ältere befannte Tanzweise gedichtet. Steht zuerst in Beckers Taschenbuch zum geselligen Bergnügen für 1813 S. 332—333. Bgl. F. Wl. Böhme, Geschichte des Tanzes in Deutschland (Leipzig, 1886) S. 184 fg.
- 473. Ich wollte dir so gerne sagen.] Aus Fints Gestichten (Leipzig, 1813) S. 120—121. Fint, der Hersausgeber des allbekannten Musikalischen Hausschatzes, war 1783 in Sulza an der Ilm geboren und starb 1846 in Leipzig.
- 474. Des Deutschen Baterland.] Steht zuerst in den Deutschen Wehrliedern für das Königl. Preußische FreisCorps, 1. Samml., Oftern 1813, dann wieder in Arndts Liedern für Teutsche, 1813. Der Germanist Gräter sang aber schon 1797:

Wo ift bas Teutsche Baterland?

Weist du das, Thor von Frager, nicht? Wo man die Sprache Herrmanns spricht,

Da ift bas Teutsche Baterland.

Bgl. das Archiv für Literaturgeschichte Bd. XV (1887), S. 224.

476. Solbatenlied.] Aus einem Jahrmarktsdruck der zwanziger Jahre, dessen Lesarten bester zu sein scheinen als die bei Erk, Deutsche Bolksdichter 1. Bd. 6. Het. Mr. 21. Das Lied machte 1813 und 1814 auf die Solbaten so tiesen Eindruck und stimmte sie so wehmütig, daß Blücher und Gneisenau den Regimentern versboten, es zu singen. Man sang es nach der Melodie: Heinrich lag bei seiner Neuvermählten, oder: Jüngling, wenn ich dich von fern erblicke.

431

- 477. Die Feldstasche.] Steht zuerst in den Dichtungen für Kunstredner. Herausgegeben von Deinhardstem (Wien und Triest, 1815). Beith, ein getauster Jude, geboren 1788 in Kuttenplan in Böhmen, starb 1876 in Wien als Ehrendomherr zu St. Stephan.
- Wurden zuerst öffentlich gesungen 1815 zur Feier der Rücktebr des sächsischen Königs aus der preußischen Gefangenschaft, und zwar das erste am 7. Juni bei seinem Empfang in Dresten, das zweite am 13. November in Leipzig in einem Konzert der Singakademie in seiner Anwesenbeit. Das erste ist zuerst gedruckt in der Schrist: Des Königs Friedrich August des Gerechten Heimtehr und Empfang am 7. Juni 1815 (Dresden, 1815) S. 116, das zweite in der Beitung sür die elegante Welt 1815 Nr. 228. Richter starb 1806 als Assession in Dresden. Bgl. die Dresduer Geschichtssblätter 1894 Nr. 3.
- 481. Jägerlieb.] Steht zuerst im ersten Jahrgange von Hartigs Forst- und Jagdarchiv von und für Preußen (Berlin, 1816) Hft. 2. S. 134—135, als Bestandteil eines Epclus: Waidmanns Polterabend, wurde aber im Boltsmunde mannigsach umgestaltet. Bornemann, geb. 1767 in Garbelegen, starb 1851 in Berlin.
- für die elegante Welt 1816 Nr. 106, Spalte 847—848, etwas verändert später in der Gesamtausgabe von Lappes Gedichten. 1. Teil (Rostock, 1840), S. 10—12 mit der Bemerkung: "Was für dieses Lied noch zu tun sein möchte, glaub' ich hier selbst getan zu haben, und wünschte wohl, daß man es künstig nur mit meinen eigenen Worten sänge, nicht aber nach den zahlreichen fremden Lesarten und nachbessernden Veränderungen, die jest vielleicht überstüssig sind." Lappe, geb. 1773 in Wusterhausen bei Wolgast, gestorben 1843 in Pütte.
- 484. Gott weiß.] Wahrscheinlich aus Heps Gedichten (Berlin, 1816). Hep, der bekannte Kinderliederdichter, geboren 1789 in Leina im Gotbaischen, gestorben 1854 als Superintendent in Ichtershausen.
- 485. Matrose. Hannchen vor allen.] Gerhard war 1780 in Weimar geboren und starb 1858 in heidels berg auf der Rückreise aus der Schweiz nach Leipzig.

- Auf! Matrosen zc. gehört zu einem Epclus: Monatslieder des Maskenkalenders. Die befannte Melodie dazu ist von dem Leipziger Musikdirektor A. Pohlenz.
- Weibnachtsabend (24. Dezbr.) des Jahres 1818 gestichtet und komponirt. Joseph Mohr (geb. den 11. Dezbr. 1792 in Salzburg, gest. den 4. Dezbr. 1848 in Wagrain im Pongau) war 1818 Hilfspriester in Oberndorf bei Salzburg, der ihm befreundete Komponist, Kranz Gruber, Lehrer und Organist in Arnsponist. Bgl. das Stuttgarter Tageblatt vom 24. Despember 1885 und das Leipziger Tageblatt vom 26. Dezember 1893.
- 487. Tagesbefehl.] Steht ohne bes Berfassers Namen schon 1820 in Methkessels Kommers- und Liederbuch. Beisheim, Lehrer am Elisabethghmnasium zu Breslau, geboren 1784, gestorben 1847.
- 489. Liebes : Abc.] Bon Poblen; tomponirt.
- Mr. 80 mit der Unterschrift Cz., d. i. Conz (?), geb. 1762 in Lorch, gestorben 1827 als Professor in Tübingen. Auch Karl Maria von Weber hat das Lied komponirt.
- 491. Der fleine Sambour.] Ben Pohleng tomponirt.
- 493. Das Bild der Rose.] Steht zuerst in den Blüten der Jugendfahrt (Kopenhagen, 1821) und war lange in der Komposition von G. Reichardt (1828) beliebt. Harring, geb. 1798 in Ibenhof im Amt Husum, starb nach einem unsteten Leben 1870 auf Jersey.
- 494. Gelübbe.] Steht zuerst in dem Teutschen Lieders buche für Hochschulen (Stuttgart, 1283) Nr. 154 mit der heute noch gesungnen Melodie von Silcher.
- 195—496. Reiters Morgengesang. Soldaten= liebe.] Beide zuerst in den Kriegs= und Bolksliedern (Stuttgart, 1824). Das erste geht auf ein Lied von Johann Christian Günther zurück. Bgl. Litmann, Zur Tertkritik und Biographie Günthers (Frankfurt, 1880) S. 30 fg.
- 497. Des Kindes Engel.] Aus den Kindergedichten für das zartere Alter (Effen, 1824). Lieth, geboren 1776 in Duffelborf, gestorben 1850 in Neuß.

- 498. Ständchen.] Aus Rellstabs Gedichten (Berlin, 1827). Schuberts bekannte Komposition steht zuerst in dem nach Schuberts Tode erschienenen Liederhefte: Schwanengesang (Wien, 1829). Rellstab war 1799 in Berlin geboren und starb ebenda 1860.
- 499. Du, du liegst mir im Herzen.] Wurde 1828 von herumziehenden Tirolern, die in Deutschland Konzerte gaben, gesungen. Bgl. Eckermanns Gespräche mit Goethe II, S. 1.
- 500. Heimweb.] Reißigers Komposition (Dresben, 1828) ist dem Dichter "Herrn Carl Beils" gewidmet. Näheres ist nicht bekannt.
- 501. Mibe bin ich.] Steht zuerst in Diepenbrooks Blumenstrauß (Sulzbach, 1829), ist aber schon am 3. Januar 1817 gedichtet. (Bgl. den Brief von Elemens Brentano an seinen Bruder Christian in Brentanos Schriften Bd. 8 S. 257.) Luise hensel, geb. 1798 in Linum in der Mark Brandenburg, gestorben in Paders born 1876.
- 502. Noch ist Polen nicht verloren.] Aus den Polensliedern (Altenburg, 1831). Die Worte: Noch ist Polen nicht verloren sind Uebersetzung eines polnischen Marschliedes, das zuerst von der polnischen Legion gesungen wurde, die Dombrowsti 1796 unter Bonasparte in Italien sammelte. Ortlepp geboren 1800 in Dropsig bei Zeit, in tiesem Elend gestorben 1864 bei Schulvforte.
- 504. Die letten Behn vom vierten Regiment.]
  Gedichtet am 5. Januar 1832 und wohl bald barauf veröffentlicht. Gesammelt erschienen Mosens Gedichte zuerst 1836 in Leipzig.
- 505. Barcarole.] 1834 erschien das beliebte Duett Rückens. Ueber den Dichter ift nichts näheres bekannt.
- 506. In die Ferne.] Klette, geboren 1813 in Breslau, starb 1886 in Berlin. Seine Gedichte erschienen zuerst gefammelt in Berlin 1852.
- 507. Wenn bu wärst mein eigen.] Aus den Gestichten von Ida Gräfin Hahn: Hahn (Leipzig, 1835) S. 96—97.
- 508. Des Diabchens Rlage.] Bom Dichter einem öfterreichischen Schnaderhupfel untergelegt. Zuerst

- gebruckt in Düringers Gedichten (Mannheim, 1835). Düringer, geb. 1807 in Mannheim, war Schauspieler, zulett Direktor der Königlichen Schauspiele in Berlin und starb 1870 in Roburg.
- 200. Mein Herz ist im Hochland.] Uebersetzung des Liedes von Robert Burns: My heart 's in the Highlands, my heart is not here.
- Sto. Maurisches Ständchen.] War lange in Kückens Komposition (1836) beliebt, die dem Dichter "dem Herrn Rittmeister Grafen von Bronifowski" geswidmet war. Brunpfowski starb als Major im Gardes ulanenregiment in Potsbam.
- anlassung zu einer schwäbischen Boltsweise gedichtet. Weigle starb 1855 als Missionar in Indien.
- Si2. Em mely die Tirolerin.] War namentlich in der Romposition von E. Karow beliebt, die 1836 erschien, wurde aber schon früher in anderer Velodie gesungen. Ueber Dettinger vgl. die Ann. zu S. 242.
  - 513. Das Alpenhorn.] Von Proch gedichtet und komsponirt. Erschien 1837 in Wien. Proch, geboren 1809 in Böhmisch=Leipa, gestorben 1878 als pensionirter Hoffapellmeister in Wien.
  - 514. Der Zigeunerbube im Norden.] Gedichtet 1834 in Lübeck. Steht zuerst in Büchners Deutschem Taschens buch auf das Jahr 1837 S. 394 und wurde naments lich in der Komposition von Reisiger beliebt.
- 316. Db sie wohl kommen wird.] Aus den wilden Rosen an Hertha (Wien, 1838) Nr. 168. Die bes kannte Romposition von Preper erschien 1844.
- 517. Taufenbschön.] In Eckerts Komposition beliebt geworden, die im Dezember 1838 erschien. Der Dichter ist der befannte Biograph Friedrichs des Großen, geb. 1791 in Diünchengosserstadt, gestorben 1868 in Berlin.
- 518. Leicht Gepäck.] Aus den Gedichten eines Lebendigen (Zürich, 1839).
- 519. Der deutsche Rhein.] Stand zuerst 1840 in der Trierschen Zeitung und wurde in der Romposition von Ronradin Kreußer zuerst am 15. Oktober 1840 zum Geburtstage des Königs im Kölner Theater gesungen. Becker, geb. 1809 in Bonn, gestorben 1845 in Geilenstirchen als Gerichtsschreiber.

- 520. Das Auge.] Stebt zuerst in Franz von Kobells Gebichten in bochdeutscher, oberbaverischer und pfälzischer Dlundart (Nünchen, 1841) und wurde unter der Ueberschrift "Die Sprache der Augen" in Abis Komposition (1846) beliebt; doch sehlen bei Abt einige Stroppen. Kobell war Prosessor der Mineralogie an der Nünchner Universität.
- 522. D bitt' euch, liebe Bögelein.] Namentlich in Gumberts Komposition (1852) beliebt geworden. Die Gedichte von Prut erschienen in Leipzig 1841.
- 523. Frene. Agathe.] Beide aus dem Buch der Liebe (Leipzig, 1842) S. 1. 36 und durch Abts Komposition volkstümlich geworden. Herloßsohn war 1804 in Prag geboren und starb 1849 in Leipzig.
- 524. Bedenklichkeiten.] Steht zuerst in den Ges
  dichten von Heinrich von Nichter (Berlin, 1842)
  S. 163-164. Der Berkasser, der spätere preußische
  Kultusminister (gest. den 2. April 1874 in Potsdam),
  batte es als Student gedichtet. Berbreitet wurde es
  aber erst, als sein Tert der Melodie des spanischen
  Nationaltanzes Cachucha, den Lola Montez nach
  Deutschland gebracht hatte, untergelegt wurde.
- 525. Blau Aleuglein.] In des Dichters eigener Komsposition (1843) beliebt geworden. Gumbert gest. den 6. April 1896 in Berlin. (Bgl. die Illustrirte Zeitung vom 18. April 1896.)
- 526. Erinnerung und Hoffnung.] Steht im ersten Teile der Gedichte von Karl Förster (Leipzig, 1843) S. 60—61. Die drei Anfangszeilen sind oft als Gradsschrift benutzt und irrtümlich Goetbe zugeschrieben worden. Förster, geboren 1784 zu Naumburg, starb 1841 als Professor am Kadettenhause in Dresben.
- 527. Das Lied von Schleswig-Holstein.] Zuerst von Straß 1842 für ein Liederfest in Schleswig gestichtet, dann, 1844, von Chemnitz umgearbeitet. Straß, geboren 1803 in Berlin, gestorben ebenda 1864 als Abvokat. Chemnitz war Advokat in Schleswig. Die bekannte Melodie ist von Bellmann.
- 529. Mein Beimatland.] Wurde zuerst auf dem 25 jährigen Jubilaum der steiermärkischen Landwirt= schaftsgesellschaft gesungen, wo es zehn Strophen hatte. Später im Volksmunde vielfach umgestaltet. Die befannte Melodie ist von dem Grazer Domorganisten Septler.

COPPLE TO SERVICE

- 530. Die Fahnenwacht.] Die bekannte Komposition von Lindpaintner erschien 1847. Feodor Löwe, geboren 1815 in Rassel, starb 1890 in Stuttgart, wo er Regisseur des Hostheaters gewesen war. Ein köstliche Analyse der ganz unmöglichen Situation, die das Lied schildert, bei Hossmann von Fallersleben (Unsere volkstümlichen Lieder S. 176).
- 531. Das treue deutsche Herz.] Steht zuerst in den Gesellenfahrten von Julius Otto. Der Dichter war der gleichnamige, jungverstorbene Sohn des Komsponisten.

## Dritte Abteilung.

- Schuster.] Bilden zusammen den ersten und zweiten Teil der komischen Oper: Der Teusel ist los. Der erste Teil, nach Cossens The Devil to pay or the Wives metamorphosed, wurde zuerst von der Kochischen Theatergesellschaft in Leivzig am 6. Oktober 1752 mit Musik von Standsuß ausgesührt. Ohne Lied' und ohne Wein kommt aber erst in einer Neubearbeitung von 1766 vor, zu der Hiller die Musik geliesert batte. Der zweite Teil, nach Cossens The Merry cobler or the second part of the Devil to pay, wurde zuerst von der Kochischen Gesellschaft am 18. Januar 1759 in Lübeck ausgesührt; 1766 ebenfalls von Hiller umgestaltet.
- 537. Die Jagb.] Wurde zuerst am 29. Januar 1770 von der Rochischen Gesellschaft in Weimar aufgeführt. Die Must von Hiller.
- 338. Walber.] Wurde mit der Musik von Georg Benda zuerst am 23. Februar 1776 in Gotha aufgesührt. Die Arie zuerst gedruckt als Notenbeilage zu Reichards Theaterkalender auf 1776, der Text, unter der Ueberschrift,, Wütterliche Warnung", in dem Taschenbuch sür Dichter und Dichterfreunde (Leivzig, 1776) S. 1—2. Im Klavierauszug (Gotha, 1777) ist der Text verändert, dann nochmals verändert in Gotters Gedichten.
- 539. Der Arrwisch.] Buerst gebruckt im ersten Banbe von Brebners Operetten (Leipzig, 1779), nachdem es

bereits in einer Komposition von Preu aufgeführt worden war. Später war die Romposition von Umlauf beliebt (zuerst am 17. Januar 1782 in Wien aufgezsührt). Die Romanze: Zu Steffen sprach im Traume wird im Texte mit den Worten eingeleitet: Hab' die Geschichte in der Stadt auf öffentlicher Strasse absingen hören, und alles abgemalt dabei, wie's leibt und lebt. Brezner, Kausmann in Leipzig, Verfasser vieler Lustspiele, geb. in Leipzig 1748, gezstorben 1807.

- 541. Ehrlichkeit und Liebe.] Erschien mit Musik von Wolf, in Gotba 1779 in Druck. Ueber die Geschichte des Liedes: Arm und Klein zc. hat der Dichter selbst Mitteilungen gemacht in seinem Literarischen Almanach für 1830 S. 322, auch selbst eine Komposition des Liedes veröffentlicht (Liter. Almanach für 1831, Notenbeilage). Wagenseil, geboren 1756 in Kausbeuren, starb 1839 als Regierungsrat in Augsburg.
- 342. Belmont und Constanze.] Wurde schon vor Mozart von Andree komponirt und mit dessen Musik zuerst am 25. Mai 1781 in Berlin ausgeführt. Mozarts Komposition folgte zuerst am 16. Juli 1782 in Wien.
- 545. Don Juan.] Mozarts Don Juan wurde zuerst italienisch aufgeführt (Don Giovanni) am 29. Oktober 1787 in Prag, deutsch zum erstenmal am 23. Mai 1789 in Mainz. Neefe, 1748 in Chemnitz geboren, war Musikbirektor am kurf. Theater in Bonn, gest. 1798.
- 548. Die Zauberflöte.] Wurde von Mozart 1791 fomponirt und zum erstenmal in Wien am 30. September 1791 aufgeführt. Ueber Gisete vgl. S. 619. Schikaneder, geboren 1751 in Regensburg, starb 1812 als Direktor des Leopolostädter Theaters in Wien.
- 552. Die schöne Müllerin.] Nach einem italienischen Schauspiel (Dramma giocoso) La Molinara o sia l'Amor contrastato, komponirt von Giovanni Paesiello. Im Italienischen beginnt die Arie: Nel cor più non mi sento Brillar la gioventù.
- 552—554. Das neue Sonntagskind. Die zwei Schwestern aus Prag.] Die erste Dper wurde zuerst am 10. Oktober 1793 in Wien aufgeführt, die zweite im nächsten Jahre ebenda. Die Musik zu beiden ist von Wenzel Müller. Perinet, Schauspieler am Leos voldstädter Theater in Wien, geb. 1765, gestorben 1816.

1-00 II

- 555. Est her.] Zuerst gedruckt in den Schauspielen (Die stolze Bastbi. Estber. Die Base) von Friedrich Wilhelm Gotter (Leipzig, 1795) S. 154—156. Die beliebte, unter Mozarts Namen gehende Welodie ist von Fließ. Bgl. die Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft Bd.8 (1892) S. 275 fg. und das Jahrbuch der Musikbibliothet Peters für 1896 S. 69.
- 556. Das unterbrochene Opferfest.] Wurde zuerst 1796 in Wien aufgeführt. Die Musik ist von Winter. Ueber den Dichter herrscht Unsicherheit, es hat zwei besselben Namens gegeben.
- 559. Fanchon.] Wurde von Kotebue nach einem französischen Driginale von Bouilly bearbeitet, und babei bas Lied: Die Welt ist nichts als ein Orchester eingelegt. Ausgeführt zuerst 1799. Die Musik ist von Himmel.
- 560. Das Donauweibchen.] Zuerst in Wien 1799 aufgeführt. Henster mar 1761 in Schaffhausen geboren und starb 1825 in Wien. Die Musik ist von Ferdinand Kauer.
- 561. Leben und Tod ber heiligen Genoveva.] Ersichien zuerst im zweiten Bande von Tiecks Romanstischen Dichtungen (Jena, 1800).
- 562. Ponce de Leon.] Das Lied: Nach Sevilla singt im Lustspiel Baleria ihrem Bater Balerio. Aus dem Busammenhange genommen, wurde es dann, mit versändertem Schluß, zu einem Liebesliede gemacht. Uebers dies vielfach parodirt. Die volkstümlich gewordene Melodie ist von Luise Reichardt.
- 563. Joseph.] Zuerst am 17. Februar 1807 in Paris aufsgeführt. Die Dichtung ist von Duval, die Komposition von Méhul. In deutscher Bearbeitung (Uebersetzer unbekannt) zuerst 1809 aufgeführt.
- 564. Die Schweizerfamilie.] Zuerst am 14. März 1809 in Wien aufgeführt. Die Musik ist von Weigl. Castelli geboren in Wien 1781, gestorben ebenda 1862.
- 566. Johann von Paris.] Wurde zuerst am 4. April 1812 in Paris aufgeführt. Die Musit ift von Boielbieu.
- 567. Zemire und Azor.] Wurde 1818 für Spohr in Rassel nach der von Gretry komponirten Oper La belle et la bête bearbeitet, noch in demselben Jahre komponirt und zuerst am 4. April 1819 in Franksfurt a. M. aufgeführt. Iblee starb 1827 in Franksfurt a. M. als Theaterdirektor.

- 568. Preziosa.] Wurde von Weber 1820 komponirt und am 14. März 1821 zuerst in Berlin aufgeführt. Der Dichter bes Textes, der Schauspieler Wolff, geb. 1784 in Augsburg, gestorben 1828 in Weimar.
- 570. Der Freischüt.] Wurde von Kind 1817 gedichtet. Weber komponirte die Oper im Laufe der nächsten Jahre, die erste Aufführung fand am 18. Juni 1821 in Berlin statt.
- 574. Eurhanthe.] Wurde zuerst am 19. Oftober 1823 auf dem Theater am Kärntner Tor in Wien ausgeführt. Helmine von Chezy, eine Enkelin der Karsch, war 1783 in Berlin geboren und starb 1856 in Genf.
- 576. Wiener in Berlin.] Zuerst 1824 in Berlin aufsgeführt, bei einem Gastsviele ber Amalie Neumann (später Haizinger), auf beren Bitten Holtei bas Stück rasch (über Nacht) geschrieben hatte.
- 578. Der Diamant des Geisterkönigs.] Wurde zu= erst am 17. Dezember 1824 in Wien im Theater in der Leopoldstadt aufgeführt.
- Serlin aufgeführt. Denkst du daran ist Nachbildung eines Liedes von Paul Emile Debraux: Te souviens-tu, disait un capitaine, das 1815 gedichtet ist. wurde auch nach derselben französischen Weise wie das Driginal (von Josef Denis Doche pere) gesungen.
- 581. Der Bauer ale Millionär.] Wurde zuerst im Rovember 1826 in Wien aufgeführt.
- 584. Der Bamppr.] Wurde zuerst am 29. März 1828 in Leipzig aufgeführt. Wohlbruck war Marschners Schwager, der Bruder seiner Frau.
- So. Lenore.] Wurde zuerst am 12. Juni 1828 auf dem Königsstädtischen Theater in Berlin anfgeführt. Die Musik hatte Karl Sberwein in Weimar beforgt und dabei für das Mantellied eine ältere Bolksweise (Es waren einmal drei Reiter gefangen) benutt. Den Tert aber hat Holtei nach einem Liede von Béranger (Mon habit) gedichtet, das 1819 entstanden war (Soismoi sidèle, & pauvre habit que j'aime). Bgl. die Blätter für das Spmnasialwesen (München, 1898, S. 404—406).

- 586. Der Alpenkönig und der Menschenfeind.] Wurde zuerst am 7. Oftober 1828 in Wien gespielt.
- 587. Der Templer und die Indin ] Bearbeitet nach Walter Scotts Roman: Ivanhoe. Wurde zuerst am 22. Dezember 1829 in Lewzig aufgeführt.
- 590. Das Fest der Handwerker.] Wurde in den zwanziger Jahren zuerst am Königsstädlischen Theater in Berlin aufgeführt, wo der Berfasser bis 1830 Resgisseur war. Angely, geboren 1788 in Berlin, gestorben ebenda 1835.
- 591. Das Nachtlager in Granaba.] Wurde zuerst im Josephstädter Theater zu Wien am 13. Januar 1834 aufgeführt. Die Dust ist von Konradin Kreußer.
- 592. Der Berschwender.] Wurde zuerst im Februar 1834 in Wien aufgeführt.
- 593. Czar und Zimmermann.] Wurde zuerst am 22. Des zember 1837 in Leipzig gespielt. Der Text der Oper ist vom Komponisten Lorging selbst, das Czarenlied aber von Reger, der gleichzeitig mit Lorging Schauspieler am Leipziger Theater war.
- in Wien aufgeführt. Lette Rose nach Thomas Moores 'T is the last rose of the summer aus den Irish Melodies.

## Erstes Inhaltsverzeichnis.

## Nach den Dichtern geordnet.

| Angely, Louis.              |       |      |    |            |   |   |     |
|-----------------------------|-------|------|----|------------|---|---|-----|
| Mus dem Baudeville: Das     | Fest  | ber  | 5  | Handwerker |   |   | 590 |
| Arndt, Ernst Morit.         |       |      |    |            |   |   |     |
| Des Deutschen Baterland .   | •     |      | •  | •          | • | ٠ | 474 |
| Baumberg, Gabriele von.     |       |      |    |            |   |   |     |
| Das liebende Mädchen .      |       | •    | ٠  | •          |   |   | 390 |
| Beder, Mitolaus.            |       |      |    |            |   |   |     |
| Der deutsche Rhein          |       |      | ٠  | •          | • |   | 519 |
| Beder, Wilhelm Sottlieb.    |       |      |    |            |   |   |     |
| Frühlingsempfindung         | •     | •    | •  | •          | • |   | 343 |
| Der Morgen im Lenge .       | •     |      |    |            |   |   | 415 |
| Beils, Karl.                |       |      |    |            |   |   | 1-0 |
| Seimweb                     |       |      |    |            |   |   | 500 |
| Berger, Traugott Benjamin.  |       |      |    |            |   |   | 0   |
| Das vergnügte Bauermädch    | en    |      |    |            |   |   | 305 |
| Bertuch, Friedrich Juftin.  |       |      |    | •          | • | • | 3-3 |
| Der Schmetterling           |       |      |    |            |   |   | 72  |
| Die milchweiße Dlaus        |       | •    |    | •          | • | • | 73  |
| Das Lämmchen                |       | •    | •  | •          | • | • | 75  |
| Beuft, Innocent Wilhelm vor |       | •    | •  | •          | • | • | 13  |
| Trauriges Echo einer alten  |       | for  |    |            |   |   | 264 |
| Boie, heinrich Christian.   | Jung  | 3162 | •  | •          | • | • | 204 |
| Der Schuhfnecht             |       |      |    |            |   |   | 404 |
|                             | •     | •    | •  | •          | • | • | 424 |
| Bornemann, Wilhelm.         |       |      |    |            |   |   | .0- |
| Jägerlied                   | •     | •    | •  | •          | • | • | 481 |
| Bouterwef, Friedrich.       |       |      |    |            |   |   |     |
| Der Gruß                    | •     | •    | •  | •          | • | • | 393 |
| Brachmann, Louise.          |       |      |    |            |   |   |     |
| Rolumbus                    | •     | •    |    | •          | • | • | 187 |
| Braun, Karl von.            |       |      | ~  |            |   |   |     |
| Aus der Oper: Das Nacht     | lager | in   | Gr | anat       | a | • | 591 |

# 639

| × 039 ×                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brentana Glemens                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -6-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alud har Operation Der Armich        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mus der Door, Relmant und Candanie   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mauriches Standagen                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Brudner, Ernst Theodor Johann.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| pedajen                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Burmann, Gottlob Wilhelm.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rundgesang für Fröhliche             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bürger.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Die Weiber von Weinsberg             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Des Pfarrers Tochter von Taubenbain  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Trinflied                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Traft                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hus der Oper: Die Schmeizerfamilie   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Chamisso.                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Der rechte Barbier                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Chemnik Matthäus Friedrich           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>574</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Albenogelang auf der Flur            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Die henne                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Der Tod und das Mädchen              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Die Geschichte von Goliath und David | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Phidile                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Weibelieb                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| the dem of the mether whitee         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rheinweinlied                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Täglich ju fingen                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                      | Brentano, Clemens.  Aus dem Luftspiel: Ponce de Leon Brehner, Christoph Friedrich. Aus der Operette: Der Irwisch. Aus der Operette: Der Irwisch. Aus der Operette: Belmont und Constanze Brun, Friederike. Ich denke dein. Brunpkowski. Maurisches Ständchen Brückner, Ernst Theodor Iohann. Hedchen. Burmann, Gottlob Wilhelm. Arbeit Die Notwendigseit der Ordnung. Bürde, Samuel Gottlieb. Rundgesang für Fröhliche. Bürger. Die Weiber von Weinsberg. Der Bruder Graurod und die Pilgerin Des Pfarrers Tochter von Taubenhain Die Kuh. Die Schatzgräber Trinklied Trost. Castelli, Ignaz Franz. Aus der Oper: Die Schweizersamilie Chamisso. Böser Markt Der rechte Barbier Che mais, Matthäus Friedrich. Das Lied von Schleswig-Holstein Chezy, Helmine von. Aus der Oper: Eurpanthe Claudius, Rarl Georg. Albendgesang auf der Flur Claudius, Watthias. Hunz und Kunz Kunz und Kun | Brentano, Clemens. Aus dem Lustspiel: Ponce de Leon Bretner, Christoph Friedrich. Aus der Operette: Der Irwisch. Aus der Oper: Belmont und Constanze Brun, Friederike. Ich denke dein. Brunpfowski. Maurisches Ständchen Brücher, Ernst Theodor Johann. Hebechen. Burmann, Gottlob Wilhelm. Arbeit. Die Notwendigkeit der Ordnung Bürde, Samuel Gottlieb. Rundgesang für Fröhliche. Bürger. Die Weiber von Weinsberg Der Bruder Grauroct und die Pilgerin Des Pfarrers Tochter von Taubenhain Die Kuh Die Schatgräber Trinklied Trost Castelli, Ignaz Franz. Aus der Oper: Die Schweizerfamilie Chamisso. Böser Markt Der rechte Barbier Che mit, Matthäus Friedrich. Das Lied von Schleswig-Holstein Chezy, Helmine von. Aus der Oper: Eurpanthe Claudius, Rarl Georg. Albendgesang auf der Flux Claudius, Natthias. Hinz und Kunz Runz und Hinz Die Henne Der Tod und das Mädchen Die Geschichte von Goliath und David Phibile Beihelied Bei dem Grade meines Baters | Brentano, Clemens. Aus dem Luftspiel: Ponce de Leon Bretner, Christoph Friedrich. Aus der Operette: Der Irwisch Aus der Oper: Besmont und Constanze Brun, Friederike. Ich denke dein Brunpfowski. Mauriches Ständchen Brückner, Ernst Theodor Johann. Hedchen Burmann, Gottlob Wilhelm. Arbeit Die Notwendigkeit der Ordnung Bürde, Samuel Gottlieb. Rundgesang für Fröhliche Bürger. Die Weiber von Weinsberg Der Bruder Graurock und die Pisserin Des Pfarrers Tochter von Taubenhain Die Kuh Die Schatzgräber Trintlied Trost Eastelli, Ignaz Franz. Aus der Oper: Die Schweizersamilie Chamisso. Böser Markt Der rechte Barbier Che mnit, Matthäus Friedrich. Das Lied von Schleswig-Hossein Chezh, Helmine von. Aus der Oper: Eurpanthe Claudius, Karl Georg. Abendgesang auf der Flur Claudius, Watthias. Hinz und Kunz Kunz und Hoinz Die Geschichte von Gotiath und David Phibisse Beibelied Bei dem Grabe meines Baters Rheinweinlied | Brentano, Clemens.  Aus dem Luftspiel: Ponce de Leon  Pregner, Ebristoph Friedrich.  Aus der Operette: Der Irrwisch.  Aus der Oper: Belmont und Constanze  Brun, Friederike.  Ich denke dein  Brunhfowski.  Mauriches Ständchen  Brücher, Ernst Theodor Johann.  Hedchen  Burmann, Gottlob Wilhelm.  Arbeit  Die Notwendigseit der Ordnung  Kürde, Samuel Gottlieb.  Rundgesang für Fröhliche  Kürger.  Die Weiber von Weinsberg  Der Bruder Graurock und die Pisgerin  Des Pfarrers Tochter von Taubenhain  Die Kuh  Die Schatzgräber  Trintlied  Trost  Eastelli, Ignaz Franz.  Aus der Oper: Die Schweizersamilie  Chamisso.  Böser Markt  Der rechte Barbier  Chemis, Watthäus Friedrich.  Das Lied von Schleswig-Hossein  Chezy, Helmine von.  Aus der Oper: Eurdanthe  Elaudius, Karl Georg.  Abendgesang auf der Flur  Elaudius, Watthias.  Hinz und Kunz  Kunz und Hinz  Die Genne  Der Tod und das Mädchen  Die Geschichte von Goliath und David  Phibite  Bei dem Grade meines Baters  Rheinweinlied | Brentano, Elemens.  Aus dem Luftspiel: Ponce de Leon  Brehner, Christoph Friedrich.  Aus der Operette: Der Artwisch  Aus der Operette: Der Artwisch  Aus der Oper: Belmont und Constanze  Brun, Friederike.  Ich denke dein  Brunptowski.  Maurisches Ständchen  Brückner, Ernst Theodor Iohann.  Hedchen  Brückner, Ernst Theodor Iohann.  Hedchen  Burmann, Gottlob Wilhelm.  Arbeit  Die Notwendigkeit der Ordnung  Kree, Samuel Gottlieb.  Rundgesang für Fröhliche.  Bürger.  Die Weiber von Weinsberg  Ber Bruder Graurock und die Pisgerin  Des Pfarrers Tochter von Taubenhain  104  Die Schatzgräber  Izost  Eastelli, Ignaz Franz.  Aus der Oper: Die Schweizerfamilie  Chamisso.  Böser Marst  Der rechte Bardier  Che mitz, Matthäus Friedrich.  Das Lied von Schleswig-Hossein  Ehezy, Helmine von.  Aus der Oper: Eurpanthe  Elaudius, Aral Georg.  Albendgelang auf der Flur  Elaudius, Walthias.  Hunz der Fonne  Oper Tod und das Mädchen  Der Tod und das Mädchen  Die Geschichte von Goliath und David  Phibile  Bei dem Grade meines Baters  270  Rheinweinlied  271  272  273  Rheinweinlied |

# × 640 ×

| Claubius, Matthias.            |   |   |   |   |   |            |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|------------|
| Abendlied                      |   | • |   |   |   | 318        |
| Kartoffellied                  |   | • | • | • | • | 346        |
| Urians Reife um bie Belt .     |   |   |   |   |   | 363        |
| Cong, Rarl Philipp.            |   |   |   |   |   |            |
| Das Böglein                    |   |   |   |   |   | 491        |
| Corbes, Johann Friedrich.      |   |   |   |   |   | 12-        |
| Lebewohl                       |   | _ |   |   |   | 426        |
| Cramer, Rarl Gottlob.          | ٠ | • | • |   |   | 400        |
| Kriegelieb                     |   |   |   |   |   | 406        |
| Dinter, Christian Friedrich.   | • | • | • | • | • | 400        |
| Der Bar und die Bienen         |   |   |   |   |   | 175        |
| Dirnbod, Jatob.                | • | • | • | • | • | -73        |
| Mein Beimatland                |   |   |   |   |   | 520        |
| Döring, Beiprich.              | • | • | • | • | • | <u>529</u> |
| Die Einquartierung             |   |   |   |   |   | 226        |
| Dunter, Balthafar Anton.       | • | • | • | • | • | 220        |
| Ein Familiengemälde            |   |   |   |   |   | 2.48       |
| Düringer, Philipp Jafob.       | • | • | • | • | • | 341        |
|                                |   |   |   |   |   | 508        |
| Eberhard, August Gottlob.      | • | • | • | • | • | 500        |
|                                | • |   |   |   |   | 000        |
|                                | • | • | • | • | • | 200        |
| Ebert, Johann Arnold.          |   |   |   |   |   |            |
| Geselschaftslied               | • | • | • | • | • | 200        |
| Engerschaft, Joseph Friedlich. |   |   |   |   |   |            |
| Schnell                        | • | • | • | • | • | 123        |
| Clasic on Daninka              |   |   |   |   |   |            |
| Elegie an Dorinde              | • | • | • | • | • | 274        |
| Evers, Joachim Lorenz.         |   |   |   |   |   | 100        |
| Menschenbestimmung             | • | • | • | • | • | 420        |
| Fint, Gottfried Bilbelm.       |   |   |   |   |   |            |
| 3ch wollte dir so gerne sagen. | • | • | • | • | • | 473        |
| Förfter, Friedrich.            |   |   |   |   |   |            |
| Tausendschön                   | • | • | • | • | • | 517        |
| Förfter, Karl August.          |   |   |   |   |   |            |
| Erinnerung und Hoffnung        | • | • | • | • | • | 526        |
| Freiligrath.                   |   |   |   |   |   |            |
| Mein Berg ist im Hochland .    | • | • | • | ٠ | • | 509        |
| Gallisch, Friedrich Andreas.   |   |   |   |   |   |            |
| Die Schöpfung                  | • | • | • | • | • | 352        |
| Geibel.                        |   |   |   |   |   |            |
| Der Bigeunerbube im Morben .   |   | • | • | • | • | 514        |
| Geisbeim, Johann Karl Wilhelm  |   |   |   |   |   |            |
|                                | • | • | • | • | • | 487        |
| Gellert.                       |   |   |   |   |   |            |
| Der Beisig                     | • | • | • | • | • | Z          |
|                                |   |   |   |   |   |            |

#### × 641 ×

| Gellert.                      |   |   |   |   |   |           |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|-----------|
| Der Tangbar                   |   |   | • |   | • | 8         |
| Die Geschichte von dem Bute . | • |   | • |   |   | 2         |
| Der Greis                     |   |   |   |   |   | 12        |
| Das Land ber Sinfenden        |   |   | • |   |   | 13        |
| Der Blinde und ber Labme .    |   | • |   |   | • | 14        |
| Der Sund                      | • |   |   |   |   | 15        |
| Der Prozeß                    |   |   |   |   |   | 17        |
| Der Prozes                    |   |   |   |   |   | 21        |
| Das Seupferd ober ber Grashi  |   | • |   |   |   | 23        |
| Der grune Efel                |   |   |   |   |   | 24        |
| Der arme Schiffer             |   |   |   |   |   | 25        |
| Der Maler                     |   |   |   |   |   | 27        |
| Der fterbenbe Bater           |   |   |   |   |   | 28        |
| Der arme Greis                |   |   | • |   |   | 29        |
| Der Uffe                      | • |   |   |   |   | 31        |
| Der Bauer und fein Cobn .     |   |   |   |   |   | 32        |
| Tia                           |   |   | • |   |   | 34        |
| Die Bauern und ber Umtmann    |   |   |   |   |   | 35        |
| Sans Nord                     |   |   |   |   |   | 47        |
| Der Urme und bas Glud .       |   |   |   |   |   | 49        |
| Das Rind mit ber Schere .     |   |   |   |   |   | 50        |
| Gerbard, Wilhelm.             | • | • | • | - | • | 0         |
| Matrose                       |   |   |   |   |   | 485       |
| Sannchen vor allen            | • |   |   |   |   | 485       |
| Liebes-Abc                    | • | • | • | • |   | 489       |
| Der kleine Tambour            | • |   | • | • |   | 491       |
| Gifete, siehe Dester.         | • | • | • | • | • | 47-       |
| Glat, Jatob.                  |   |   |   |   |   |           |
| Adolphs Wanderung             |   |   |   |   |   | 165       |
| Gleim.                        | ٠ |   | • | • | • | 205       |
| Der Löwe. Der Fuchs           |   |   |   |   |   | 51        |
| Der Bengst. Die Wespe         | • | • | • | • | • |           |
| Die Gärmerin. Die Biene .     |   | • | • | • | • | <u>52</u> |
| Die Milchfrau                 | • | • | • | • | * | 53        |
| Die Flebermaus                | • | • | • | • | • | 53        |
| Der Greis. Der Tob            | • | • | • | • | • | <u>55</u> |
| Die Eichel und der Kürbis .   | • | • | • | • | • | 55        |
|                               | • | • | • | • | • | 56        |
| Die Grille und die Ameise .   | • | • | • | • | • | 58        |
| An Leufon                     | • | • | • | - | • | 264       |
| An Solly                      | Þ | • | • | • | • | 290       |
| Götingt.                      |   |   |   |   |   | 06        |
| Franz und Frit                | • | • | • | • | • | 96        |
| Luischen                      | • | • | • | • | • | 22        |
| Fritz der Näscher             | • | • | • | • | ٠ | 116       |
| Die Fischer                   | • | • | • | • |   | BII       |

### € 642 >

| Sotter, Friedrich Wilhelm.<br>Die Liebe |      |      |   | _ |   |   | 325 |
|-----------------------------------------|------|------|---|---|---|---|-----|
| Aus dem Singspiel: Walder               | •    | •    | • | • |   | · | 538 |
| Aus dem Schauspiel: Esther              |      |      | • |   |   |   | 555 |
| Göt, Johann Nifolaus.                   | •    | •    |   |   |   |   | 200 |
| Die Welt                                |      |      |   |   | • |   | 357 |
| Grűbel.                                 |      |      |   |   |   |   |     |
| Der Peter in ber Frembe .               | •    | •    |   | • |   |   | 200 |
| Gumbert, Ferbinanb.                     |      |      |   |   |   |   |     |
| Blau Aeuglein                           |      | •    |   | • | • | • | 525 |
| Gunther, Johann Chriftian.              |      |      |   |   |   |   |     |
| Studentenlied                           |      |      |   |   |   |   | 247 |
| Trostaria                               |      |      | · |   |   |   | 248 |
| Sageborn.                               |      | •    |   | • | • | - |     |
| Johann ber Seifensteber .               |      |      |   |   |   |   | 3   |
| Die Alte                                |      |      |   |   | • | Ţ | 254 |
| Der Mai                                 |      |      |   |   |   |   | 255 |
| vom Sagen, Senriette Erneftin           |      |      |   |   | • | • | -5. |
| Lotte auf Rarls Grabe .                 |      |      |   |   |   |   | 338 |
| Sabn=Sabn, Iba, Grafin bon              |      | •    | • | - |   | • | 33- |
| Wenn du warft mein eigen                | •    |      |   |   | _ |   | 507 |
| Sarries, Beinrich.                      | •    | •    | • |   | • | • | 3-1 |
| Beil bir im Siegerfrang .               |      |      |   |   |   |   | 408 |
| Sarring, Sarro Paul.                    | •    | •    | • | • |   | • | 4   |
| Das Bild ber Rose                       |      |      |   |   | • |   | 493 |
| Safchta, Laureng Leopolb.               |      |      | - |   |   |   | ,,, |
| Gott erhalte Franz den Raife            | er   |      |   |   |   |   | 423 |
| Sauff, Wilhelm.                         |      |      |   |   |   |   | , . |
| Reiters Morgengefang                    |      |      |   |   |   |   | 495 |
| Soldatenliebe                           |      |      |   |   | • |   | 496 |
| Beinroth, Johann Muguft Gun             | ntbe | r.   |   |   |   |   |     |
| Der graue Efel                          |      |      |   |   |   |   | 210 |
| Senfel, Luife.                          |      |      |   |   |   |   |     |
| Mübe bin ich                            |      |      |   |   |   | • | 501 |
| Senster, Rarl Friedrich.                |      |      |   |   |   |   |     |
| Aus der Oper: Das Donaun                | seib | chen |   | • |   |   | 560 |
| Berlogfobn, Rarl.                       |      | ,    |   |   |   |   |     |
| Arene                                   |      |      |   |   |   |   | 523 |
| Algathe                                 |      |      |   |   |   |   | 523 |
| Serwegb, Beorg.                         |      |      |   |   |   |   |     |
| Leicht Gepäck                           |      |      |   | • |   |   | 518 |
| Sep, Wilhelm.                           | -    | _    |   |   |   |   |     |
| Gott weiß                               | •    |      | • | • | • |   | 484 |
| Soffmann bon Fallereleber               | n.   |      |   |   |   |   |     |
| Wettstreit                              |      | •    |   |   |   |   | 240 |
| •                                       |      |      |   |   |   |   |     |

#### × 643 ×

| Soltei.                                   |          |       |      |      |      |     |   |            |
|-------------------------------------------|----------|-------|------|------|------|-----|---|------------|
| Aus dem Lieberfpiel:                      | Wiener   | in    | Be   | rlin |      |     |   | 576        |
| Aus dem Lieberfpiel:                      | Der alt  | te %  | elb  | berr |      |     |   | 570        |
| Hus bem Schauspiel:                       | Lenore   |       |      |      |      |     |   | 585        |
| Hölty.                                    |          |       |      |      |      | •   |   | 207        |
| Elegie auf ein Landm                      | äbchen   |       |      |      |      |     |   | 285        |
| Mailieb                                   |          |       | _    |      |      |     | • | 291        |
| Kriiblingslieb                            |          |       |      |      |      |     | • | 292        |
| Trinflied                                 |          |       | •    |      |      | •   | • | 296        |
| Mailied                                   | eube .   |       |      |      | ٠    |     | · | 304        |
| Lebenspflichten                           |          |       |      |      |      | Ţ.  | • | 310        |
| Lebenspflichten<br>Die Seligfeit der Liel | benben   |       |      |      | į    | •   | • | 313        |
| Der alte Landmann u                       | ind fein | 50    | hn   | •    | •    | •   | • | 315        |
| Suber, Frang Xaber.                       | 10000    |       | 4    | •    | •    | •   | • | <u>979</u> |
| Aus der Oper: Das                         | unterhre | other | 10 5 | Onfo | rfol | 7   |   | ==6        |
| Iblee, Johann Jatob.                      |          | Lyci  | ;    | Opic | -1-1 | • • | • | 350        |
| Hus der Oper: Zemir                       | e unh s  | line  |      |      |      |     |   | = Km       |
| Jacobi, Johann Georg.                     |          | Alor  | •    | •    | •    | •   | • | 567        |
| Lied .                                    |          |       |      |      |      |     |   | COY        |
| Nach einem alten Lie                      | ha .     | •     | •    | •    | •    | •   |   | 321        |
| Rainer, Johann Friedr                     | ich Ilua |       | •    | •    | •    | •   | • | 344        |
|                                           |          |       |      |      |      |     |   |            |
| Heinrich und Wilhelm                      |          | •     | •    | •    | •    | •   | • | 94         |
| Rarner, Johann Seinri                     |          |       |      |      |      |     |   |            |
| Der gelehrige Bauer Die kleinen Krebse .  |          |       | •    | •    | •    | •   | • | 211        |
|                                           | • •      | •     | •    | •    | •    | •   |   | 213        |
| Rind, Friedrich.                          |          |       |      |      |      |     |   |            |
| Der große Christoph                       |          |       | •    | •    | •    | •   | • | 193        |
| Der Christabend .                         |          |       | •    | •    | •    | •   | • | 203        |
| Aus der Oper: Der ?                       |          | Ş     | •    | •    | •    | •   | • | 570        |
| Rleist, Ewald Christian                   |          |       |      |      |      |     |   |            |
| Irin                                      |          | •     | •    | •    | *    | ٠   | • | 59         |
| Kleife, Gustav Bermann                    |          |       |      |      |      |     |   |            |
| In die Ferne                              | • •      | •     | •    | •    | •    | •   | • | 506        |
| Rlopstock.                                |          |       |      |      |      |     |   |            |
| Baterlandslied                            |          | •     | •    | •    | •    | •   | • | 273        |
| Robell, Franz von.                        |          |       |      |      |      |     |   |            |
| Das Aluge                                 |          | •     | •    | •    | •    | •   | • | 520        |
| Ropisch, August.                          |          |       |      |      |      |     |   |            |
| Historie von Moab                         |          | •     | •    | •    | •    | •   | • | 228        |
| Röpfen, Friedrich von.                    |          |       |      |      |      |     |   |            |
| Beruf jur Freude .                        | • •      | •     | •    | •    | •    | •   | • | 391        |
| Rogebue.                                  |          |       |      |      |      |     |   |            |
| Gesellschaftslied.                        | ÷ :      | •     | •    |      | •    | •   | • | <u>454</u> |
| Aus dem Baudeville:                       |          | 1     | •    | •    | •    | •   | • | 559        |
| Rrummach er, Friedrich                    |          |       |      |      |      |     |   |            |
| Mag auch die Liebe w                      | einen    | •     | •    | •    | •    | •   | • | 463        |
|                                           |          |       |      |      |      |     |   |            |

| ≈ 644 ×                       | •   |      |     |      |    |     |
|-------------------------------|-----|------|-----|------|----|-----|
| Langbein.                     |     |      |     |      |    |     |
| Der Batermörber               | •   | •    | •   | •    | •  | 13I |
| Das Abenteuer bes Pfarrers S  | chm | olte | uni | D DI | 28 |     |
| Schulmeisters Bafel           |     |      |     | •    | 4  | 137 |
| Der Gerichtsverwalter         |     |      |     |      |    | 143 |
| Das große Los                 |     |      |     |      |    | 150 |
| Die Webtlage                  |     |      |     |      |    | 184 |
| Die Fahrt ins Ben             |     |      |     |      |    | 101 |
| Das blinde Roß                |     |      |     |      |    | 218 |
| Die Stationen des Lebens .    |     |      |     |      |    | 386 |
| Der Zecher.                   |     |      |     | •    |    | 468 |
| Das Großvaterlieb             |     | •    |     | •    |    | 471 |
|                               | •   | •    | •   | •    | •  |     |
| Langhansen, Christian Erhard. |     |      |     |      |    |     |
| Die Rube im Grabe             | 4   | ٠    | •   | •    | •  | 400 |
| Lappe, Karl.                  |     |      |     |      |    |     |
| So oder so                    | •   | •    | •   | •    | •  | 482 |
| Leffing.                      |     |      |     |      |    |     |
| Der Tod                       | •   | •    | •   | •    | •  | 257 |
| Licht, Abolf.                 |     |      |     |      |    |     |
| Barcarole                     |     |      | •   | •    | •  | 505 |
| Lichtwer.                     |     |      |     |      |    |     |
| Die Laster und bie Strafe .   |     | •    | •   |      | •  | 37  |
| Die Schlange                  |     |      | •   | •    |    | 37  |
| Die Ragen und ber Sausherr    |     | •    | •   |      |    | 38  |
| Der junge Rater               |     |      |     |      |    | 39  |
| Die feltsamen Menschen        |     |      | •   |      | •  | 42  |
| Der fleine Toffel             |     |      |     |      |    | 43  |
| Der Affe und bie Ubr          |     |      |     |      |    | 45  |
| Die Rrote und bie Baffermaus  |     |      |     |      |    | 46  |
| Der Bater und bie brei Gobne  |     |      |     |      |    | 63  |
|                               | •   | •    | •   | •    | •  | 93  |
| Liebertühn, Philipp Julius.   |     |      |     |      |    |     |
| Wie man's treibt, so geht's . | •   | •    | •   | •    | •  | 120 |
| Lieth, Karl Ludwig Theodor.   |     |      |     |      |    |     |
| Des Kindes Engel              | •   | •    | 4   |      | •  | 497 |
| Lossius, Raspar Friedrich.    |     |      |     |      |    |     |
| Der gute Reiche               | •   | •    | •   |      |    | 101 |
| 28 me, Feodor.                |     |      |     |      |    |     |
| Die Kabnenwacht               |     |      | •   | •    |    | 530 |
| Lubwig, Frit von.             |     |      |     |      |    |     |
| Der Maigbend                  |     |      |     |      |    | 448 |
| Mahimann.                     |     |      |     |      |    |     |
| Der Bater Martin              |     |      |     |      |    | 124 |
|                               | •   | •    | •   | •    |    | 157 |
| Sehnsucht                     | •   | •    | •   | •    |    | 450 |
| Berbstlied                    | •   | •    | •   | •    | •  | 459 |
| Lied                          | •   | •    | •   | •    | •  | 461 |

| × 045                                                                | 74- |     |     |   |   |   |          |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|---|---|----------|
| Mahlmann.                                                            |     |     |     |   |   |   |          |
| Weinlieb                                                             | •   |     | •   |   | • | • | 464      |
| Gott segne Sachsenland .                                             |     |     | •   | • | • |   | 480      |
| Magmann, Sans Ferdinand.                                             |     |     |     |   |   |   |          |
| Gelübbe                                                              | •   | •   |     |   |   | • | 494      |
| Matthisson.                                                          |     |     |     |   |   |   |          |
| Die Betende                                                          |     |     |     |   | • |   | 332      |
| Die Vollendung                                                       |     |     |     | • | • |   | 361      |
| Elegie                                                               |     |     |     |   |   |   | 370      |
| Elegie                                                               |     |     |     |   | • | • | 395      |
| Lied aus ber Ferne                                                   |     |     |     |   |   | • | 411      |
| Undenken                                                             |     |     |     | • |   | • | 452      |
| Deifter, Chriftoph G. Ludwig.                                        |     |     |     |   |   |   |          |
| Die Emigteit ber Freundschaft                                        |     | •   |     |   |   | • | 348      |
| Detler, gen. Gifete, Rarl gubn                                       |     |     |     |   |   |   |          |
| Lied am Sonntag zu singen                                            |     |     |     |   |   |   | 375      |
| Hus ber Dper: Die Bauberflo                                          | te  |     |     |   |   |   | 548      |
| Michaelis, Johann Benjamin.                                          |     |     |     |   |   |   |          |
| Der Milchtopf                                                        |     |     |     |   |   |   | 66       |
| Die Stadtmaus und bie Felb                                           | mau | ğ   |     |   |   |   | 67       |
| Die Biene und die Taube .                                            |     |     |     |   |   |   | 68       |
| Miller, Johann Martin.                                               |     |     |     |   |   |   |          |
| Rlagelied eines Bauern .                                             |     |     |     |   |   |   | 275      |
| Albschiedslied                                                       |     |     |     |   |   |   | 293      |
| Abschiedslied<br>Aus der Klostergeschichte: Si                       | eam | irt |     |   |   |   | _        |
| Bufriedenheit                                                        |     |     |     |   |   |   | 302      |
| Mobr, Joseph.                                                        | •   | •   |     |   |   |   | <b>Q</b> |
| Stille Nacht, beilige Nacht                                          |     |     |     |   |   |   | 486      |
| Diofen, Julius.                                                      |     |     | •   |   | Ť |   | 1        |
| Die letten Bebn bom vierten                                          | Rec | ime | ent |   |   |   | 504      |
| Michian Oarl                                                         |     |     |     |   |   |   |          |
| Der fleine Fris                                                      |     |     |     | _ |   |   | 360      |
| Lob der blauen Karbe .                                               |     |     |     |   |   |   | 412      |
| Der tleine Friß Lob der blauen Farbe . Trinflied Das Bergismeinnicht |     |     |     |   |   |   | 122      |
| Das Berginmeinnicht                                                  |     |     |     |   |   |   | 460      |
| Diübler, Beinrich von.                                               | •   | •   | •   | • |   | • | 4        |
| Bedentlichteiten                                                     |     |     |     |   |   | _ | 524      |
| Müller (Maler).                                                      | •   | •   | •   | • | • | • | 5-4      |
| Soldatenabschieb                                                     |     |     |     |   |   |   | 301      |
| Reefe, Christian Gottlob.                                            |     | •   | •   | • | • | • | 301      |
| Aus der Oper: Don Juan                                               |     |     |     |   |   |   | EAE      |
| Nicolai, Ludwig Heinrich.                                            | •   | •   | •   | • | • | ٠ | 545      |
|                                                                      |     |     |     |   |   |   | 90       |
| Der Esel und ber hund .                                              | •   | •   | •   | • | • | ٠ | 90       |
| Der Esel und die drei Herren<br>Die Traube                           |     | •   | •   | • | • | • | 90       |
| Der Lügner                                                           | •   | •   | •   | • | • | • | 148      |
| ver augner                                                           | •   | •   | 9   | • | ٠ | • | 177      |

## × 646 ×

| Noack, Christian Ludwig.       |      |      |      |      |     |     |            |
|--------------------------------|------|------|------|------|-----|-----|------------|
| Papst und Sultan               |      |      | •    |      | •   | •   | 389        |
| Nostig, Gottlob Abolf Ernst vo | n.   |      |      |      |     |     |            |
| Un Sebe                        |      |      |      |      |     | •   | 430        |
| Drilepp, Ernst.                |      |      |      |      |     |     |            |
| Roch ist Polen nicht verlorer  | 1    |      |      |      |     |     | 502        |
| Otto, Julius.                  |      |      |      |      |     |     |            |
| Das treue beutsche Berg .      |      |      |      |      |     |     | 531        |
| Dettinger, Chuard Maria.       |      |      |      |      | -   |     | 222        |
| Kunfmalbunderttaufend Teufel   | ١.   |      |      |      |     |     | 242        |
| Emmely die Tirolerin           |      |      |      |      |     |     | 512        |
| Operbed, Christian Abolf.      | ·    |      |      | •    | •   | •   | 9          |
| Frischen an ben Mai            |      |      |      |      |     |     | 294        |
| Der Knabe an ein Beilchen      |      |      | ·    | •    | •   | •   | 311        |
| Trost für mancherlei Tränen    |      |      | •    | •    | •   | •   | 326        |
| Die Schiffahrt                 | •    | •    | •    | •    | •   | •   | 333        |
| Patte, Johann Samuel.          | •    |      | •    | •    | •   | •   | 333        |
|                                |      |      |      |      |     |     | 261        |
|                                | •    | •    | •    | •    | •   | •   | 201        |
| Perinet, Joachim.              | . 6  | Kann | 1100 | Atio |     |     |            |
| Aus bem Singspiel: Das neu     |      |      |      |      |     | •   | <u>552</u> |
| Aus der Operette: Die zwei S   | Juju | elre | th c | uv   | PI  | ug  | <u>554</u> |
| Pfeffel.                       |      |      |      |      |     |     | -          |
| Der Ochs und der Esel          |      | •    | •    | •    | •   | •   | 65         |
| Holien                         | •    |      |      | •    | •   | •   | 92         |
| Der Knabe und sein Bater       |      | •    |      | •    | •   | •   | 93         |
| Das Johanneswürmchen .         | •    | •    | •    | 4    | •   | •   | 93         |
| Die zween hunde                | ٠    | •    | •    | ٠    | •   | •   | 103        |
| Die Tobakspfeife               | •    | •    | •    | ٠    | •   | •   | 112        |
| Ibrahim                        | •    |      | •    | •    | •   | •   | 122        |
| Die Stufenleiter               | •    | •    | •    | ٠    | -   | •   | 149        |
| Selmar und der Schat .         | •    |      |      | •    | •   | •   | 153        |
| Der neue Stoifer               |      | •    | •    |      |     | •   | 179        |
| Die Rapelle                    | ٠    |      | -    |      | •   | •   | 181        |
| Der freie Mann                 |      | •    |      |      | •   | •   | 403        |
| Prätel, Rarl Gottlieb.         |      |      |      |      |     |     |            |
| Eble Rache                     |      | •    | •    |      | •   | •   | 223        |
| Proch, Heinrich.               |      |      |      |      |     |     |            |
| Das Alpenhorn                  |      |      |      | •    | •   | •   | 513        |
| Prus, Robert.                  |      |      |      |      |     |     |            |
| D bitt' euch, liebe Bogelein   |      | •    | •    |      |     | •   | 522        |
| Raimund, Ferdinand.            |      |      |      |      |     |     |            |
| Mus bem Bauberspiel: Der Dian  | nant | bes  | Gei  | fter | főn | igs | 578        |
| Hus bem Baubermarchen: Der     |      |      |      | -    | _   |     |            |
| Mus bem Bauberfpiel: Der       |      |      |      |      |     |     |            |
| Menschenfeind                  |      |      | •    |      |     |     | 586        |
| Hus bem Baubermarchen: De      |      |      |      |      |     |     | 592        |
|                                | -    | -    |      |      | -   |     |            |

| × 6.                      | 47    | -          |     |    |   |   |     |
|---------------------------|-------|------------|-----|----|---|---|-----|
|                           |       |            |     |    |   |   |     |
| Rauler.                   |       |            |     |    |   |   |     |
| Der Junker und ber Bai    | uer   | • •        | •   | •  | • | • | 114 |
| Reger, Salomon.           | - 1   |            |     |    |   |   |     |
| Alus ber Oper: Czar und   | Bin   | nmerm      | ann | •  | • |   | 593 |
| Reinbard, Karl.           |       |            |     |    |   |   |     |
| Un ein Mädchen            | •     |            | •   | •  | • | • | 409 |
| Reigenstein, Johann Sein  | irich | Freih.     | poi | 1. |   |   |     |
| Lotte bei Werthers Grab   | e     |            |     |    |   | • | 288 |
| Rellstab, Ludwig.         |       |            |     |    |   |   |     |
| Ständchen                 | •     |            | •   |    | • |   | 498 |
| Richen.                   |       |            |     |    |   |   |     |
| Der Junter und ber Ba     | uer   |            |     |    |   |   | II  |
| Richter, Georg Rarl Aller |       |            |     |    |   |   |     |
| Sachsenlieb               |       |            | •   | •  | • | • | 479 |
| Rofemann.                 |       |            |     |    |   |   |     |
| Der Garten bee Lebens     |       |            | •   |    | • |   | 359 |
| Ruling, Georg Ernft bon.  |       |            |     |    |   |   |     |
| An den Schöpfer           |       |            |     |    |   |   | 279 |
| Salis.                    | •     | •          |     |    |   | • |     |
| Berbstlied                |       |            |     |    |   |   | 36  |
| Im Frühling               |       |            |     |    | • |   | 37  |
| Das Grab                  |       | •          |     | •  | · |   | 38  |
| Lied eines Landmanns in   |       |            |     |    |   |   | 38  |
|                           |       |            |     |    |   |   | 38  |
| Letter Wunsch             |       |            |     |    |   |   | 30  |
| Olah ing Enging           |       | •          | •   | •  | • | • | 40  |
| Saphir.                   | •     | •          | •   | •  | • | • | 40  |
| Des Hauses lette Stund    | 0     |            |     |    |   |   | 23  |
| Db sie wohl kommen wir    |       |            |     | •  | • |   | 51  |
| Schifaneder, Emanuel.     |       | •          | •   | •  | • | • | 34  |
| Aus der Oper: Die Baul    | horfi | Ste        |     |    |   |   | 54  |
| Schlieben, Graf von.      | Detp  | ore .      | •   | •  | • | • | 34  |
| Der großmätige Liebhabe   | **    |            |     |    |   |   | 06  |
| Schlotterbeck, Johann F   |       |            | •   | -  | • | • | 26  |
| Walter der verlorene Sc   |       |            |     |    |   |   | 16  |
|                           | _     |            | •   | •  | • | • | 100 |
| Schmidt, Rlamer Eberhan   |       |            |     |    |   |   | 0.0 |
| Reuer Borfat              |       | ·maili     | 411 | •  | • | • | 39  |
| Citharbutant Managria     | eorg  | " Printing | pp. |    |   |   |     |
| Bitherbubens Morgenlied   |       | • •        | •   | •  | • | • | 45  |
| Des Fremdlings Abendlie   |       |            | •   | •  | ٠ | • | 46  |
| Scholze, Johann Sigismi   | THO.  |            |     |    |   |   |     |
| Ihr Schönen, boret an     | •     | • •        | •   | •  | • | • | 25  |
| Schubart.                 |       |            |     |    |   |   |     |
| Die Forelle               |       | • •        | •   | •  | • | • | 11  |
| Das Schwabenmädchen       |       |            | •   | •  | • | ٠ | 28  |
| Die Fürstengruft          |       |            | •   | •  | • | • | 32  |

## × 648 ×

| Schubart.                      |           |       |       |      |       |     |     |      |    |     |  |
|--------------------------------|-----------|-------|-------|------|-------|-----|-----|------|----|-----|--|
| Cchwäbisches                   | Bauer     | nlied |       |      |       |     |     |      | •  | 367 |  |
| Raplied                        |           |       |       | •    |       |     |     |      |    | 377 |  |
| Un Fr                          |           |       |       |      |       |     |     |      |    | 452 |  |
| Schwabe, Ernf                  |           |       |       |      |       |     |     |      |    | 10  |  |
| Abendruhe .                    | -         |       | •     | •    |       |     |     |      |    | 460 |  |
| Seume.                         |           |       |       |      |       |     |     |      |    |     |  |
| Der Wilde .                    |           |       |       | 4    |       |     |     | •    |    | 144 |  |
| Die Gefänge                    |           |       |       |      |       |     |     | •    |    | 455 |  |
| Spangenberg,                   | Dorot     | bea.  |       |      |       |     |     |      |    |     |  |
| Das Grab .                     |           |       |       |      |       |     |     |      |    | 334 |  |
| Spiegel von 9                  |           |       |       |      |       |     |     |      |    | 994 |  |
| Un eine jung                   |           |       |       |      |       |     | -   |      |    | 206 |  |
| , 0                            | -         |       |       |      |       | •   | •   | •    |    | 336 |  |
| Stamford, Be                   |           |       |       |      |       |     |     |      |    |     |  |
| Lied                           |           |       | •     |      | •     |     |     |      | •  | 314 |  |
| Christel beim                  |           |       |       |      |       | hho | res |      |    | 319 |  |
| Starte, Gotthe                 |           |       |       |      | ,     |     |     |      |    |     |  |
| Trinklied .                    |           |       | •     | •    | •     | •   | •   |      | •  | 418 |  |
| Stockmann, E                   | ornelius  | : Aug | gust. |      |       |     |     |      |    |     |  |
| Der Gottebat                   |           |       |       |      | •     | •   |     | •    |    | 322 |  |
| Stolberg, Frie                 | drich &   | eopol | b 6   | braf | jш.   |     |     |      |    |     |  |
| Romanze .                      |           |       |       |      |       | •   | •   |      |    | 78  |  |
| Lied eines a                   | lten sch  | wäbi  | Schen | n F  | Ritte | rs  | an  | fein | en |     |  |
|                                |           |       |       |      |       |     | •   | •    |    | 282 |  |
| Lied eines be                  | utschen   | Kna   | ben   |      |       |     |     |      |    | 284 |  |
| An die Natu                    | r         | •     |       |      |       |     |     |      | •  | 291 |  |
| Lied auf dem                   | Waste.    | r zu  | fing  | gen  |       |     |     |      |    | 345 |  |
| Straß, Rarl F                  | riedrich. |       |       |      |       |     |     |      |    |     |  |
| Das Lieb vor                   |           |       | 50    | Meir | 1.    |     |     |      | •  | 527 |  |
|                                |           |       |       |      |       |     |     |      |    | -   |  |
| Streckfuß, Rai<br>Denkspruch . |           |       |       |      |       |     |     |      |    | 460 |  |
| Tiect.                         |           |       |       |      |       |     |     |      |    |     |  |
| Berbstlieb .                   |           |       |       |      |       |     | •   |      |    | 431 |  |
| Macht                          |           |       |       |      |       |     |     |      |    | 149 |  |
| Aus dem Tr                     | auersvie  | [: B  | enot  | oeva |       |     |     |      |    | 561 |  |
| Tiebge.                        |           |       |       |      |       |     |     |      |    |     |  |
| Selmut                         |           |       |       |      |       |     |     |      |    | 115 |  |
| Der Pfau un                    | nd bie .  | Rräb  | e.    |      |       |     |     |      |    | 183 |  |
|                                |           |       |       |      |       |     |     |      |    | 187 |  |
| Romange . Lied von ber         | fchöner   | 1 80  | hiff  | erin |       |     |     |      |    | 208 |  |
| Michel .                       | , ,       |       | 7-11  |      |       |     |     |      |    | 357 |  |
| Michel Rlagen des              | Smeiffer  | 4     |       |      |       |     |     |      |    | 432 |  |
| Lieb' und Fr                   | eundiche  | ıft   |       |      | •     |     |     | *    |    | 433 |  |
| Der Kosaf u                    | nd fein   | 903   | hotio | n ·  | •     |     | ,   |      |    | 465 |  |
| Ida                            |           |       |       |      |       |     |     |      |    |     |  |
| ~ · · ·                        |           |       | •     |      |       |     | *   |      |    | 472 |  |

#### × 649 ×

| Uelhen, hermann Wilhelm Franz.            |      | 0.7          |
|-------------------------------------------|------|--------------|
| Ihr. Das Liedchen von der Rube            |      | . 360        |
| Das Liedchen von der Rube                 |      | 379          |
| Urner, Anna Barbara.                      |      |              |
|                                           | •    | 427          |
| Ufteri, Martin.                           |      |              |
| Gesellschaftslied                         |      | 416          |
| Beith, Johann Emanuel.                    |      |              |
| Die Feldstasche.                          |      | 477          |
| Bogl, Johann Nepomuk.                     |      |              |
| Das Erfennen                              | •    | . 241        |
| Boigt, Friedrich.                         |      |              |
| Elisas Abschied.                          |      | 428          |
| Bok.                                      |      |              |
| Minnelied                                 |      | 281          |
| Minnelied                                 |      | 335          |
| Neujahrslied                              |      | 354          |
| Meujahrslied                              | •    | . 396        |
| Die Spinnerin                             |      | 405          |
| Bulpius, Christian August.                |      |              |
| Romanze                                   |      | 159          |
| Wagenmann, Benedift von.                  |      |              |
| Unten und oben                            |      | 215          |
| Wagenfeil, Christian Jatob.               |      |              |
| Aus dem Schauspiel: Chrlichfeit und Liebe |      | 541          |
| Beigle, Gottfried.                        |      |              |
| Unterländers Seimweb                      |      | . 511        |
| Weiße, Christian Felix.                   |      |              |
| Ein fleines Unrecht                       |      | 69           |
| Der Sieg über sich selbst                 |      | 262          |
| Die fleinen Leute                         |      | 267          |
| Der Aufschub                              |      | 269          |
| Die Schönbeit                             |      | 323          |
| Der Mittelstand                           |      | 353          |
| Die Biene                                 | •    | 435          |
| Alus der Dper: Die verwandelten Beiber    |      | . 535        |
| Aus der Oper: Der lustige Schuster        |      | . 536        |
| Aus der Dver: Die Jago                    |      | 537          |
| Willamov, Johann Gottlieb.                |      |              |
| Die abgelebte Rate. Die alte Maus. Die    | jung | 2            |
| Maus                                      |      | . 64         |
| Witschel, Johann Heinrich Wilhelm.        |      |              |
| Der Zufriedene                            | •    | 445          |
| Wohlbrück, Wilhelm August.                |      |              |
| Aus der Oper: Der Bampyr                  | •    | . 584        |
| Aus der Oper: Der Templer und die Indin   |      | . <u>587</u> |

# × 650 ×

| Wolff, Pius Alexander.                  |     |   |     |
|-----------------------------------------|-----|---|-----|
| Aus dem Schauspiel: Preziosa            |     |   | 568 |
| Wyk, Johann Rudolf.                     |     |   |     |
| Schweizerbeimweb                        |     |   | 470 |
| Bachariae, Friedrich Wilhelm.           |     |   |     |
| Der gefangene Trompeter                 |     |   | 70  |
| Bedlit, Joseph Christian Freih. von.    |     |   |     |
| Die nächtliche Beerschau                |     |   | 230 |
| Unbefannt.                              |     |   |     |
| Das fromme Mädchen                      |     |   | 71  |
| Seelengroße einer Bauermagb             |     |   | 129 |
| Wilhelm und Röschen                     |     |   | 169 |
| Die Schäferin und der Kudud             |     |   | 173 |
| Der Rater                               |     |   | 176 |
| Der Mops und ber Mond                   |     |   | 176 |
| Die zwei Totentopfe                     |     |   | 178 |
| Das Kanapee                             |     | • | 252 |
| Better Michel                           |     |   | 258 |
| Die Alte                                |     |   | 260 |
| Chegluct                                |     |   | 347 |
| Abendbetrachtung                        |     |   | 359 |
| Ефо                                     |     |   | 385 |
| Weihnachten                             |     |   | 413 |
| Morgenlied in der schönen Jahreszeit    |     | • | 433 |
| Merksprüche                             |     |   | 435 |
| Fibelverse                              |     | • | 436 |
| Dottor Eisenbart                        |     | • | 438 |
| Trintlied                               |     | • | 440 |
| Was ist des Lebens höchste Lust         |     |   | 440 |
| An den Mond                             |     |   | 441 |
| Lina                                    |     |   | 443 |
| Ein Sand voll Erbe                      | , , | • | 445 |
| Stille Liebe                            |     | • | 467 |
| Solvatenlied                            |     | 4 | 476 |
| Du, du liegst mir im Bergen             |     | a | 499 |
| Aus dem Singfpiel: Die fchone Dinllerin | 11  |   | 552 |
| Aus der Oper: Joseph                    |     |   | 563 |
| Alus der Oper: Johann von Paris .       |     | 4 | 566 |
| Aus der Oper: Martha                    |     |   | 593 |

# Zweites Inhaltsverzeichnis.

## Rach den Liederanfängen geordnet.

| A, B, C, D. Wenn ich bich seb'               | 489   |
|----------------------------------------------|-------|
| Ach Gott! sprach Sans, ein Bauerssohn        | . 211 |
| Ach, ich liebte, war so glücklich            | 543   |
| (Ach, sie baben einen guten Mann begraben)   | . 279 |
| Ach, was ist die Liebe.                      | 325   |
| Ach wenn du wärst mein eigen                 | 507   |
| Ach wenn ich nur ein Liebchen batte.         | 369   |
| Ach wenn ich nur fein Mädchen wär'           | 586   |
| Alles fühlt der Liebe Freuden                | 550   |
| Alles liebt und paart sich wieder            | 343   |
| Alles schläft! nur silbern schallet .        | . 299 |
| Alls aus ben mütterlichen Händen             | 352   |
| Alls der Großvater die Großmutter nahm       | 471   |
| (Alls einst Karl im Grase schlief)           | 69    |
| (Alls Herr und Frau von Haren)               | . 119 |
| Alls ich auf meiner Bleiche                  | 537   |
| Alls ich noch im Flügelkleide                | 443   |
| Alls Noah aus dem Rasten war                 | . 228 |
| (Um Rhein, am Rhein, da machfen unfre Deben) |       |
| An Alexis send' ich dich                     | 471   |
| Andreas, lieber Schutpatron                  | 264   |
| Un einem Fluß, der rauschend schoß           | 101   |
| An einem schönen Abend subr                  | 59    |
| An eines Bächleins Rande                     | 517   |
| Arbeit macht das Leben süß                   | 307   |
| Arm und klein ist meine Sitte                | 541   |
| Auf auf! ihr Bruder, und feib fart .         | 377   |
| Auf dem Berge dort oben                      | . 187 |
| Auf einem Sügel des Wasgaus lag              | . 181 |
| (Auf einer Flur, wo fetter Klee)             | 173   |
| Auf eines Müllers Hofe batte fich bei Racht  | . 129 |
| Auf leichten Sugen lief ein artig Bauerweib  | 53    |
| Auf! Matrosen, die Anker gelichtet           | 485   |
| Ausgelitten hast du, ausgerungen             | . 288 |
|                                              | _     |

# × 652 ×

| Begleitet von zwei treuen Sunden                                                   |   | • | 123 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|
| Begludt, begludt, wer die Geliebte findet .                                        |   |   | 313 |
| Bei Mannern, welche Liebe fühlen                                                   |   | • | 549 |
| Beim Graben einer Grube fab                                                        |   | • | 178 |
| Befrängt mit Laub den lieben, vollen Becher                                        |   | • | 297 |
| Bin der kleine Tambour Beit                                                        |   |   | 491 |
| Blau Aleuglein sind gefährlich                                                     | • | • | 525 |
| (Blinder Eifer schadet nur)                                                        | • |   | 39  |
| Blübe, liebes Beilchen                                                             |   |   | 311 |
| (Bosewichter haben teine Lieber)                                                   | • | • | 455 |
| Brüder, laft uns luftig fein                                                       |   |   | 246 |
| Bruderlein fein, Bruderlein fein                                                   |   | • | 581 |
| Bunt sind schon die Wälder                                                         | • | • | 362 |
| Da liegen fie, die folgen Fürstentrummer .                                         |   |   | 328 |
| Da lieg' ich auf Rosen, mit Beilchen gestickt                                      | • | • | 394 |
| Das gange Dorf versammelt sich                                                     |   |   | 275 |
| Das Grab ist tief und stille                                                       |   |   | 380 |
| Das Kanapee ift mein Bergnugen                                                     | • | • | 252 |
| Das Laub fällt von ben Bäumen                                                      |   | • | 459 |
| Das sanfte Sedchen wollte nicht                                                    |   |   | 76  |
| Da ftreiten fich die Leut' herum                                                   |   | • | 592 |
| (Das Unvermeidliche mit Wurde tragen) .                                            | • | • | 469 |
| Das waren mir selige Tage                                                          | • |   | 333 |
| Dein gebent' ich, und ein fanft Entzucken .                                        | • |   | 274 |
| Den König fegne Gott                                                               |   |   | 479 |
| Denfst du baran, mein tapfrer Lagienta                                             |   | • | 579 |
| Den lieben langen Tag                                                              | - | • | 508 |
| Den lieben langen Tag                                                              | • | • | 436 |
| Der alte Bater Martin war                                                          | • | • | 157 |
| Der Ausbund eines schönen Raters                                                   | • |   | 39  |
| Der erfte, ber mit fluger Sand                                                     |   |   | 9   |
| Der Garten des Lebens ist lieblich und schön                                       |   |   | 350 |
| (Der Hecht war gar zu blau)                                                        | • |   | 22  |
| Der Holdseligen sonder Want                                                        | • | • | 281 |
| Der Ructuck und ber Esel                                                           |   | • | 240 |
| Der Holdseligen sonder Want Der Kuckuck und der Esel Der liebe Sonntag kömmt heran |   |   | 375 |
| Der Mond ist aufgegangen                                                           |   |   | 318 |
| Der Nachtigall reizende Lieder                                                     |   | • | 255 |
| Der Narr, dem oft weit minder Wit gefehlt                                          |   |   | 34  |
| Der Papst lebt berrlich auf der Welt                                               | • |   | 389 |
| Der Peter will nicht langer bleiben                                                |   |   | 200 |
| Der Sanger balt im Telb bie Fahnenwacht .                                          |   |   | 530 |
| Der Schnee zerrinnt                                                                | • |   | 201 |
| Der Troubadour, fiolg auf ber Liebe Banbe .                                        |   |   | 566 |
| Der Bogelfanger bin ich ja                                                         |   |   | 548 |
|                                                                                    |   | , |     |

#### \* 653 %

| Der Wein erfreut bes Menschen Ber                                        | 1    | •    |    |      | • | 422       |  |
|--------------------------------------------------------------------------|------|------|----|------|---|-----------|--|
| Des Nabres letzie Stunde                                                 |      |      |    |      |   | 354       |  |
| Dich bedt mit bleiernem Gefieber                                         |      | •    |    |      |   | 559       |  |
| Dich foll mein Lied erbeben                                              |      |      |    |      |   | 279       |  |
| Dicht von Kelfen eingeschloffen .                                        |      |      |    | •    |   | 561       |  |
| Dicht von Felsen eingeschlossen .<br>(Die Dame, die ich liebe, nenn' ich | nich | t)   |    |      |   | 530       |  |
| Die Kinder bes verworfnen Drachen                                        | . '  |      | •  |      |   | 37        |  |
| Die Luft ift blau, bas Tal ift grun                                      |      |      |    |      |   |           |  |
| Die Dlabchen in Deutschland find bli                                     | üben | ib u | nb | fchő | n | 485       |  |
| Dies Bildnie ift bezaubernd fcon                                         |      |      |    |      |   |           |  |
| Die Sonn' erwacht                                                        |      |      |    |      |   |           |  |
| (Die Sonn' ift in Amerika jest) .                                        |      |      |    |      |   | 210       |  |
| Die Tale dampfen, die Soben glubn                                        |      |      |    |      |   | 576       |  |
| Die Welt gleicht einer Opera                                             |      |      |    |      |   | 357       |  |
| Die Welt ift nichts als ein Orchefter                                    |      |      |    |      |   | 559       |  |
| (Die Welt ift rund und muß fich br                                       |      |      |    |      |   |           |  |
| D' Mariandel ist so schön                                                |      |      |    |      |   | 578       |  |
| Dort finfet Die Sonne im Westen                                          |      |      |    |      |   | 460       |  |
| Drunten im Unterland                                                     |      |      |    |      |   | 511       |  |
| Du allerliebstes fleines Tier                                            |      |      |    |      |   |           |  |
| Du, du liegst mir im Bergen                                              |      |      |    |      |   | 499       |  |
| Durch die Wälder, durch die Auen                                         |      |      |    |      |   | 570       |  |
| which our white, then, our white                                         | •    | •    | •  | •    | • | 370       |  |
| Ch Ferdinand mit frommer Wut .                                           |      |      |    |      |   | 122       |  |
| (Gin Uffe fand einft eine Safchenubr                                     |      |      |    |      |   |           |  |
| Ein Affe fab ein paar geschickte Rna                                     |      |      |    |      |   |           |  |
| (Ein andermal von euern Saten) .                                         |      |      |    |      |   |           |  |
| Ein armer Bauer wollte fterben .                                         |      |      |    |      |   | 90        |  |
| Ein armer Diann, verfebn jum Grab                                        |      |      |    |      |   | 49        |  |
| Ein armer Schiffer flat in Schulden                                      |      |      |    |      |   | 25        |  |
| Ein Bar, ber lange Beit                                                  |      |      |    | ·    |   | 8         |  |
| Ein Bauer trat mit feiner Rlage .                                        |      |      |    |      |   | 114       |  |
| Ein Bienchen trant und fiel in Bach                                      |      |      |    |      |   | 68        |  |
| Ein Britte mar ju ebner Erbe .                                           |      |      |    |      |   | 215       |  |
| Gin Canadier, ber noch Europens                                          |      |      |    |      |   | 144       |  |
| Ein beuticher Gruß ift Goldes wert                                       |      |      |    |      |   | 393       |  |
| Ein bider Dobr, mit Ramen Peter                                          |      |      |    |      |   | 70        |  |
| Eine faule Grille fang                                                   |      | •    |    | ·    |   | 58        |  |
| Eine Sand voll Erde                                                      |      |      | •  |      |   | 446       |  |
| (Ein ehrfamer Graufopf)                                                  | •    | •    | •  | •    | • | 191       |  |
| Gina Haina Winna Ana                                                     | •    | •    | •  | •    | • | 53        |  |
| Eine kleine Wespe stach                                                  | •    | •    | •  | •    | • |           |  |
| Einer fam vom Königsmahle                                                |      | •    | •  | •    | • | <u>52</u> |  |
| (Eines Abenos, mal febr späte) .                                         | •    | •    | •  | •    | • | 235       |  |
| Ein Esel trabte seinen Schritt .                                         | •    | •    | •  | •    | • | 46        |  |
| Ein Gastwirt — hab' ich recht gebo                                       | rt   | •    | •  | •    | • | 90        |  |
| ein Guftwitt - bab ich techt gebo                                        | LL   | •    | •  | 4    | _ | 210       |  |

#### × 654 ×

| m' m 's to the first the f |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ein Greis von achtundachtzig Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>55</u> |
| Ein guter bummer Bauerfnabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32        |
| Ein herr, genötigt auszugebn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45        |
| Ein Johanneswürmchen saß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23        |
| Ein junges gammchen, weiß wie Schnee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75        |
| Ein Junker bielt sich ein paar Hunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 103       |
| (Ein Raiserwort foll man nicht brehn noch beuteln)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 82        |
| Ein fleines Mäuschen froch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55        |
| Ein fluger Maler in Athen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27        |
| (Ein Knabe af, wie viele Knaben).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 93        |
| Ein Leben wie im Paradies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 296       |
| Ein Mädchen oder Weibchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 551       |
| Ein Mann, der in der Welt sich trefflich umgefebn .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42        |
| Ein Mann, ber fich auf vielerlei verstund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47        |
| (Ein Mann mit Knotenstock im Blicke)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| (Ein milchweiß Mäuschen war einmal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74        |
| Ein niedliches Mädel, ein junges Blut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Ein Pilgermädel jung und schon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 83        |
| Einsam bin ich nicht alleine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 568       |
| Einsam mandelt dein Freund im Frühlingsgarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| Ein Schäfermädchen weidete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 173       |
| Ein Schüler af, wie viele Knaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 93        |
| Ein Schüt bin ich in des Regenten Sold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Ein febr geschickter Randidat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35        |
| Eins nur, Daphne, Seelengroße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 336       |
| Ein Sperling fing auf einem Alft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Einst bat mir mein Leibargt geboten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| Einst lud mit vielen Komplimenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 67        |
| Ein Bater hinterließ zween Erben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28        |
| Ein Wagen Beu, ben Beltens Sanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23        |
| Ein Wanderbursch mit bem Stab in ber Sand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 241       |
| Gin Minter ber am Tobe lag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 130       |
| Ein Beifig mar's und eine Rachtigall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Z         |
| Ein Zeisig war's und eine Nachtigall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 590       |
| Endlich bleibt nicht ewig aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 248       |
| (Endlich blatt die Aloe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 249       |
| (Er lebte, nahm ein Weib und ftarb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12        |
| (Erft leg' ich meine Gier)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 76        |
| Erwacht von füßem Schlummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Es geht burch alle Lande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 497       |
| Es ging ein Gärtnermädchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 560       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 319       |
| Contract to the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 454       |
| Contract to the state of the st | 454       |
| Es lebt ein Gott, der Dienschen liebt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 314       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3-1       |

#### × 655 ×

| Es schiffte ein Dagblein über bie Cee                                                                                    | 208         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Es fingt ein Boglein wit wit wit                                                                                         |             |
| Es war einmal ein bicker, fetter Mops                                                                                    |             |
| Es war einmal ein Gartner                                                                                                | 300         |
| Es war einmal ein bubsches Ding                                                                                          | 72          |
| Es mar einmal ein Rater                                                                                                  | 176         |
| On                                                                                                                       | 76          |
| Es wohnt' ein herr von haren                                                                                             | _           |
|                                                                                                                          |             |
| Feinde ringsum                                                                                                           | 406         |
| Felbeinwärts flog ein Bögelein                                                                                           | 431         |
| Fern im Sud das schöne Spanien                                                                                           | 514         |
| Forore niemano mein Schictal zu poren                                                                                    | 579         |
| Frau Magdalis weint' auf ihr lettes Stud Brot .                                                                          | 126         |
| Frau, sagte Meister Till                                                                                                 | 150         |
| (Freund, ich bin zufrieden) Freundlich glänzt an stiller Quelle Freut euch des Lebens Friede sei um diesen Grabstein ber | 445         |
| Freundlich glänzt an stiller Quelle                                                                                      | 460         |
| Freut euch des Lebens                                                                                                    | 416         |
| Friede sei um diesen Grabstein ber                                                                                       | 279         |
| Friedlich nach durchlaufner Babn                                                                                         | 223         |
|                                                                                                                          | 116         |
| Fröhlich und wohlgemut                                                                                                   | 451         |
| Fünfmalhunderttaufend Teufel                                                                                             | 242         |
| (Für Görgen ift mir gar nicht bange)                                                                                     | 29          |
| (Für mich ist Spiel und Tanz vorbei)                                                                                     |             |
| Sang bedächtlich sprech' ich immer                                                                                       | 260         |
| (Gebuckt und mit dem Sute in der Sand)                                                                                   | 436         |
| Gerichteverwalter Beit, bas Schrecken armer Bauern                                                                       |             |
| Geftern abend mar Better Dichel bier                                                                                     | 258         |
| Gestern, Bruder, fonnt ibr's glauben                                                                                     | 257         |
| (Geteilte Freud' ift boppelt Freude)                                                                                     | 433         |
| (Gewohnheit macht ben Fehler schon)                                                                                      | <u> 433</u> |
| Glänzender fintet die Conne                                                                                              | <b>352</b>  |
| Glödlein im Tale, Riefeln im Bach                                                                                        | <u>575</u>  |
| Goldne Albendsonne.                                                                                                      |             |
| Gott erhalte Franz den Raiser                                                                                            | 427<br>423  |
| Gott gruß euch, Alter! Schmedt bas Pfeifchen                                                                             | 112         |
| Gott segne Sachsenland                                                                                                   | 480         |
| Grad' aus dem Wirtshaus nun tomm' ich heraus .                                                                           |             |
| Graf Eulenfels war reich an Gold                                                                                         |             |
| Graus war die Nacht.                                                                                                     | 131         |
| Guter Mond, du gehst so stille                                                                                           | 184         |
|                                                                                                                          | 441         |
| Gute Regeln, weise Lehren                                                                                                | 436         |
| Sans war im Rinderrocke ichen                                                                                            | 120         |
| Bebe, sieh! in fanfter Feier                                                                                             | 430         |

## × 656 %

| Beil bir im Siegerfrang                         |   |   | 405 |
|-------------------------------------------------|---|---|-----|
| Beinrich lag bei feiner Reuvermählten           |   |   | 40  |
| Belft, Bruder, belit! Der Bolf                  |   |   | 177 |
| Belft, Bruder, belit! Der Wolf                  |   |   | 477 |
| helmut mar ein Friedenftorer                    |   |   | 115 |
| Berr Bacchus ift ein braver Mann                |   |   |     |
| Berr Lowe, sprach ein Ruche                     |   |   |     |
| herr Thoms, ein alter Schiffspatron             |   | • | 170 |
| Herz, mein herz, warum so traurig               |   |   |     |
| Seute scheid' ich, heute wandr' ich             |   |   |     |
| Hier im ird'schen Jammertal                     |   |   |     |
| Hier rubst du, Rarl, bier werd' ich rubn        |   | • | 270 |
| (Bier fit' ich auf Rafen mit Beilchen befrangt) |   |   |     |
|                                                 |   |   | 394 |
| Hoch vom Dachstein an                           |   |   |     |
| Hoffe, Berg, nur mit Geduld                     |   |   |     |
| Holde Nacht, bein dunkler Schleier bedet        |   |   |     |
| Hör auf den Klang der Zither                    | • | • | 547 |
| Bort ju! ich will die Weisheit singen           |   |   |     |
| Hübsch ordentlich, hübsch ordentlich            | • | • | 309 |
|                                                 |   |   |     |
| Ich bin ber Dottor Eisenbart                    |   |   | 438 |
| Ich bin der Here gar zu gut                     | • | • | 357 |
| Ich bin ber Schneiber Rafabu                    | • |   | 554 |
| Ich bin ein beutsches Dlädchen                  | • |   | 273 |
| 3ch bin ein freier Mann und finge               | • | • | 518 |
| Ich bin nur Schäferin Hannchen                  |   |   | 396 |
| Ich danke Gott und freue mich                   |   | • | 306 |
| Ich danke Gott und freue mich                   | • |   | 450 |
| Ich benfe bein, wenn burch ben Sain             |   |   | 452 |
| 3ch bente bein, wenn fich im Blutenreigen .     |   |   | 414 |
| 3ch bab' ein tleines Buttchen nur               |   |   | 290 |
| 3ch bab' mich ergeben                           |   |   | 494 |
| 3ch fenn' ein'n bellen Cbelftein                |   | • | 531 |
| Ich flage bier bir, Echo, bir                   |   |   | 385 |
| 3ch fomme vom Gebirge ber                       |   |   | 472 |
| Ich liebte nur Ismenen                          | _ |   | 267 |
| Ich Mlädchen bin aus Schwaben                   | • |   | 287 |
| Ich saß am Markte stundenlang                   | • |   | 539 |
| Ich faß und spann vor meiner Tür                | • |   | 405 |
| Ich und mein Fläschlein find immer beisammen    |   |   | 468 |
| (3ch war erst sechzehn Sommer alt)              |   |   |     |
| Ich war Inngling noch an Jahren                 | • |   |     |
| Ich war nur sechzehn Sommer alt                 | • | • |     |
|                                                 |   |   |     |
| Ich war, wenn ich erwachte                      |   |   | 558 |
| Ich will vor deiner Türe stehen                 |   |   | 510 |
| AND MODILE DIE 10 GETHE 10GEN                   |   |   | 473 |

## × 657 ×

| Ihren Birten zu erwarten                    |     |    |   | 71                |
|---------------------------------------------|-----|----|---|-------------------|
| (3bren Schäfer ju erwarten)                 | •   | •  |   | 71                |
| Ihr Schönen, boret an                       |     |    | • | 250               |
|                                             |     |    | • | 66                |
| Im Arm der Liebe rubt fich's wohl           | •   |    | • | 379               |
| 3m Garten bes Pfarrers ju Taubenhain .      | •   | •  |   | 104               |
| Im Garten zu Schönbronnen                   | •   |    |   | 232               |
| Im Gluck nicht jubeln und im Sturm nicht    | zag | en | • | 469               |
| Im Grabe ist Rub                            |     |    | • | 400               |
| Im Berbft, ba muß man trinfen               | •   |    | • | 584               |
| Im Malb, im Malb                            |     |    |   | 568               |
| (Im Wald und auf ber Beibe)                 | •   | •  |   | 481               |
| (3m Windsgeräusch, in stiller Racht)        |     |    | • | 449               |
| In Afrika mar eine Schlange                 |     |    |   | 37                |
| In Berlin, sagt' er                         |     |    |   | 576               |
| In China lag beim Sternenlichte             |     |    |   | 92                |
| In den Alugen liegt das Berg                |     |    |   | 520               |
| In ber Bater Salle rubte                    |     |    |   | 78                |
| In des Waldes finstern Grunden              |     |    |   | 150               |
| In biefen beil'gen Sallen                   |     |    |   | 55I               |
| In einem Bachlein belle                     |     |    |   | IIO               |
| In einem großen Dorf, bas an bie Mulbe ft   | iek |    |   | 43                |
| In einem Tale friedlich ftille              |     |    |   | 493               |
| In grunbelaubter Beibe                      |     |    |   | 48r               |
| In Liliput — ich glaub' es faum             |     |    |   |                   |
| In meinem Schloffe ift's gar fein           |     |    |   |                   |
| In Mirtills zerfallner Sutte                |     |    | • | 160               |
| In Polen brummt ein wilder Bar              |     |    | • |                   |
| In feinem Fenster lag herr Schmoll          |     | •  | • | <u>175</u><br>226 |
| In Warichau ichwuren taufend auf ben Rnie   |     |    | • | 504               |
| In Windsgeräusch, in fliller Racht          |     | •  | • |                   |
| Ismene hatte noch bei vielen andern Gaben   |     | •  | • | 449<br>21         |
| Ist benn Lieben ein Berbrechen              | •   | •  | • |                   |
|                                             | •   | •  | • | 467               |
| (Ja Bauer! Das ift gang was anbers) .       | •   |    | • | 114               |
| Jahre kommen, Jahre schwinden               | •   | •  | • | 409               |
| Ja, ich bin zufrieden                       | •   | •  |   | 445               |
| Ja ja, Prozesse mussen sein                 |     | •  | • | 17                |
| (3a, sprach der Doktor Liebeskind)          |     |    |   | 100               |
| (Je mebr er bat, je mebr er will)           |     |    |   | 303               |
| Johann, ber muntre Seifensieber             | •   |    | • | 3                 |
| Jüngling, wenn ich bich von fern erblicke . | •   | •  |   | 390               |
| (Jungft bat mir mein Leibargt geboten) .    | •   |    | • | 440               |
| (Just so alt wie Lottchen war)              | •   |    |   |                   |
| Poine Ruh hai Tag unh Mache                 |     |    |   |                   |
| Reine Ruh bei Tag und Nacht                 | •   | •  | • | <u>545</u>        |
| Kinder, geht zur Biene bin                  | •   | •  | • | 435               |

## × 658 ×

| Rind, hub die Mutter an                             | 50                      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| (Kind, wie beift du? — Willmers Lotte)              | 207                     |
| Kind, hub die Mutter an                             | 206                     |
| Romm, lieber Mai, und mache                         | 294                     |
| Romm, ftiller Abend, nieber                         | 324                     |
| Rommt ein schlanker Bursch gegangen                 | 57I                     |
|                                                     |                         |
| Laura betet! Engelharfen hallen                     | 332                     |
| Lebe, liebe, trinte, larme                          | 255                     |
| Lebe wohl, vergiß mein nicht                        | 426                     |
| Leise fleben meine Lieber                           | 498                     |
| Leise, leise, fromme Beise                          | 572                     |
| Lette Rose, wie magst bu                            | 593                     |
| Liebe Mutter! liebe Mutter                          | 165                     |
| Lieb' und Freundschaft manbeln unter guten          |                         |
| Liebenswürdig mocht' ich fein                       | 323                     |
| Liebenswürdig möcht' ich sein                       | 347                     |
| Linchen, einst wirst du die Meine                   | 165                     |
| Luischen mar ein wilbes Rind                        | 00                      |
|                                                     | "                       |
| Mag auch bie Liebe meinen                           | 462                     |
| Mama, ach febn Sie boch ben Anghen                  | 26r                     |
| Mag auch die Liebe weinen                           | 284                     |
| Meinen Retter Christian                             | 60                      |
| Meinen Better Christian                             | 205                     |
| Mein Herr Maler! wollt' er wohl                     | 303                     |
| Mein Berg ift im Sochland, mein Berg ift nicht bier | 500                     |
| Mein Junge ba, das ist ein Junge, der!              |                         |
| 200 1 0 1 18 A 18 OI 10 A                           | _                       |
| Moin Lich ift oine Allmorin                         | 464                     |
| Mein Lieb ist eine Alpnerin                         | 512                     |
| Mich Hickon alle Trouben                            | 153                     |
| Minister Aicton am Staat                            | 552                     |
| Mir auch mar ein Johan aufgezongen                  | 530                     |
| Mit ham Guta in han Ganh                            | 432                     |
| Mit dem Hute in der Hand                            | 436                     |
| Mitten im Schimmer der Gieseleden Mellen            | 148                     |
| Mitten im Schimmer ber spiegelnben Wellen           | 345                     |
| Möchte wissen, wann ich balb                        | 510                     |
| Morgen, kinder, wird's was geben                    | 413                     |
| Morgen, morgen, nur nicht heute                     | 209                     |
| Wiorgenrot, leuchtest mit jum fruhen 200            |                         |
| Müde bin ich, geh' zur Ruh                          | 501                     |
| made has feelings at the state of the               |                         |
| Mam der heimat macht' ich mieder                    |                         |
| Nach der Heimat möcht' ich wieder                   | 500                     |
| (Nachlässig aufgeschürzt)                           | 500<br><u>66</u>        |
| (Nachlässig aufgeschürzt)                           | 500<br><u>66</u><br>562 |

### × 659 ×

| Nachts um die zwölfte Stunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • |   | 230   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|
| Namen nennen dich nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   | 360   |
| Nicht bloß für diese Unterwelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | • | 348   |
| Micht zu reich und nicht zu arm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   | 353   |
| stout thinut, Schiller, et wit fujeten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   | 420   |
| Noch ist Polen nicht verloren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • |   | 502   |
| Mord oder Eud! Wenn nur im warmen Bus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n | • | 482   |
| Mur fröhliche Leute laft, Brnber, mir heute!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • | • | 487   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |       |
| Db ich bich liebe? Frage die Sterne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • | • | 523   |
| (5) hitt' euch, liebe Pagelein)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   | 500   |
| (Db sie wohl kommen wird). Dche und Esel zankten sich Offerus war ein Lanzenknecht Ohne Lieb' und ohne Wein Ordnung, Ordnung, liebe sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   | 516   |
| Das und Esel zankten sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • | • | 65    |
| Offerus war ein Lanzenknecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • |   | 193   |
| Ohne Lieb' und ohne Wein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • | • | 535   |
| Ordnung, Ordnung, liebe fie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • | • | 435   |
| (D jelig, o jelig, ein scind noch zu jein).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   | 580   |
| (D web mir armem Korpdon)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   | 81    |
| (D wunderschön ift Gottes Erde)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   | 304   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |       |
| Pasteten hin, Pasteten her                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   | 346   |
| (Det ist wieder ba)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   | 8     |
| Obplar, ber so manche Nacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • |   | 15    |
| 444006, one to manage a maje .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • | • | -5    |
| Quale nie ein Tier jum Scherz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   | A 2 E |
| addition the time to find the time to the | • | • | 400   |
| Reich mir bie Hand, mein Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   | 5A5   |
| Rosen auf ben Weg gestreut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   | 310   |
| 00 0 011 0 000 0 01111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | • | 264   |
| 02 0 1 010 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • | • | 567   |
| Rose, wie bist du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • | • |       |
| budy if the sees Sustainmet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • |   | 334   |
| Sagt, wo find die Beilchen bin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   | 244   |
| ( to the the come and to the "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • | • | 344   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • | • | 581   |
| Schier dreißig Jahre bist du alt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • | • | 585   |
| Schlatmia Salitain marrumschlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • | • | 555   |
| Schleswig-Holftein meerumschlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • | • | 527   |
| Schöne Minka, ich muß scheiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | • | 465   |
| Schon haben viel Dichter, die lange verblichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • | • | 386   |
| (Schön rötlich die Kartoffeln sind)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • |   | 346   |
| (Schon sieben, und Georg nicht bier)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • | • |       |
| Schweigend in ber Abendbammrung Schleier .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | • | 370   |
| Schwermutevoll und dumpfig hallt Geläute .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   | 285   |
| Seht den Simmel, wie heiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • |   | 335   |
| Sei hochbeseligt oder leide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • | • | 433   |
| Selbst die glücklichste ber Chen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • | • | 538   |

### × 660 ×

| Set bich, liebe Emmeline.                                | • •     | •     | •   | •  |    | •   | • | 564 |  |
|----------------------------------------------------------|---------|-------|-----|----|----|-----|---|-----|--|
| Stedlt on im groeno oie mo                               | iten 3  | ieyn  | •   | •  | •  |     |   | 506 |  |
| Sieht er, wir geben irr                                  |         |       |     |    |    |     |   | 137 |  |
| Sie sollen ihn nicht haben                               |         | •     | •   | •  | •  |     |   | 519 |  |
| So bergig wie mein' Lisel                                |         | •     | •   | •  | •  | •   | • | 367 |  |
| Cobn, ba haft du meinen C                                | peer    | •     | •   | •  | •  | •   | • | 282 |  |
| Sohn, mit Beisheit und Bi                                | erstand |       | •   | •  |    | •   | • | 56  |  |
| (So fnüpfen ans fröhliche &                              | nde)    | •     | •   |    | •  |     | • | 454 |  |
| Co leb denn wohl, du ftilles                             | 5 Hau   | B     | •   | •  | •  |     | • | 586 |  |
| So mancher fleigt berum .                                |         | •     | •   | •  | •  | •   | • | 583 |  |
| Soult pielt' ich mit Zepter.                             | mit S   | tron  | e u | nb | Et | ern |   | 593 |  |
| (Sperr oculos!) Steh' ich in finstrer Mittern            |         | •     |     | •  |    |     | • | 140 |  |
| Steh' ich in finstrer Mittern                            | acht    | •     | ٠   | •  | •  | •   | • | 496 |  |
| Stille Racht, Deilige Racht                              |         |       |     |    |    |     |   | 486 |  |
| Citil! was schleicht dort so                             | alleine |       |     |    |    |     |   | 203 |  |
| Stimmt an den frohen Runt                                | dgefang | 1.    |     | •  |    |     |   | 387 |  |
| Stimmt an mit hellem, hohe                               | em Kl   | ang   |     |    | •  | •   |   | 278 |  |
| Suße, beilige Natur                                      |         |       |     |    |    |     |   | 102 |  |
| 's wird beffer gehn, 's wird                             | beffer  | geb   | n   |    |    |     |   | 587 |  |
|                                                          |         |       |     |    |    |     |   |     |  |
| Tier' und Menschen schliefen                             | feste   | •     | •   | •  | •  |     | • | 38  |  |
| (Till Eulenspiegel jog einmal                            | ) .     | •     | •   | •  | •  | •   |   | 34  |  |
| Traurig sehen wir uns an Traute Seimat meiner Lieber     |         | •     |     |    |    | •   | • | 293 |  |
| Traute Beimat meiner Lieber                              | 1 .     | •     | •   | •  | •  |     | • | 381 |  |
| Treibe, treibe, Schifflein, sch                          | nelle   |       |     |    |    |     |   | 505 |  |
| Treibt ber Champagner .                                  |         | •     | •   |    | •  | •   | • | 546 |  |
| Ueb immer Treu und Redlic                                | htait   |       |     |    |    |     |   |     |  |
| Um das Rhinozeros zu sehn                                | yten    | •     | •   | •  | •  | •   | • | 315 |  |
| (Und er schlug sich seitwärts                            | ind B   | RAL!  | i.  |    | •  | •   | • | 29  |  |
| Und ob die Wolke sie verhill                             | Ta      |       |     |    | •  | •   | • | 147 |  |
| Und soll ich nach Philisterar                            | ie .    | •     |     | •  | •  | •   | • | 572 |  |
|                                                          |         | •     |     | •  | •  | •   | • | 238 |  |
| Unfre Wiesen grünen wieder<br>Unter blüh'nden Mandelbäun | • •     | •     | •   | •  | •  | •   | • | 373 |  |
| unter bing noen Winderbaum                               | ien .   | •     | •   | •  |    | •   | • | 574 |  |
| Vivat Bacchus! Bacchus le                                | be .    |       |     |    |    |     |   | 543 |  |
| Bom weißen Mauschen fing'                                | ich b   | ir    |     |    | •  |     |   | 73  |  |
| Bon allen Farben in ber 20                               | elt .   |       |     |    |    | •   | • | 412 |  |
| Bon dem Ufer einer Gee .                                 |         |       |     |    |    |     | • | 46  |  |
| Bon ber Alpe tont bas Sori                               | 1       |       |     |    | •  |     | • | 513 |  |
| Bon einem Greife will ich fi                             | ngen    |       |     | •  | •  | •   | • | 12  |  |
| Bon Jahren alt, an Gutern                                | reich   |       | •   | •  | •  | •   |   | 63  |  |
| Bon ungefahr muß einen Bl                                | inden   | •     | •   | •  | •  | •   | • | 14  |  |
| Bor allen Dirnen so flint ur                             | ib fo   | alatt | •   | •  | •  | •   | • |     |  |
| Vorgetan und nachbedacht                                 | 10      | giutt |     | •  | •  | •   | • | 424 |  |
| Vorüber! ach vorüber                                     |         | •     | •   | •  | •  | •   | • | 436 |  |
| Bor Beiten gab's ein fleines                             | Land    | •     | •   | •  | •  | •   | • | 77  |  |
| Secretary Days o sem recented                            | ~umy    | •     | •   | •  | •  | •   |   | 13  |  |

# × 661 ×

| Mann in bes Albends lettem Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •   | • | 411 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|
| Wann, o Schicksal, wann wird endlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | • | 398 |
| War einst ein Riese Goliath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | • | 88  |
| Warum sind der Tränen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |   | 326 |
| (Was blickft bu, Fernando, fo trub und bleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ) . |   | 187 |
| Bas frag' ich viel nach Gelb und Gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |   | 302 |
| Bas gleicht wohl auf Erden bem Jagervergnu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | gen |   | 574 |
| Was ist ber Diensch! Balb Tier, halb Engel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •   |   | 420 |
| Bas ift des Deutschen Baterland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   | 474 |
| Was ift bes Lebens bochste Lust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   | 440 |
| Was meinst bu, Rung, wie groß bie Sonne fe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | i . |   | 70  |
| Bas ragt bort für ein Glockenhaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |   | 218 |
| Was vergangen, febrt nicht wieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |   | 526 |
| (Was von mir ein Efel fpricht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   | 52  |
| Bas willst du, Fernando, so trub und bleich .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |   | 187 |
| Beift bu, wieviel Sternlein fteben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |   | 484 |
| Wenn aus beinen sanften Blicken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   | 452 |
| (Wenn beine Schrift bem Renner nicht gefällt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0   |   | 28  |
| Wenn der Abend tubl und labend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,   |   | 383 |
| Wenn dich die Lästerzunge slicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   | 369 |
| Wenn die Schwalben beimwarts ziehn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |   | 523 |
| Wenn du fein fromm bift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |   | 548 |
| (Wenn ich am Fenfter fteb')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   | 508 |
| Wenn ich einst bas Biel errungen habe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |   | 361 |
| Wenn semand eine Reise tut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |   | 363 |
| Wenn mir bein Auge strahlet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   | 556 |
| Wenn Siegeslieder tonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |   | 556 |
| Wer ein Liebchen hat gefunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |   | 542 |
| Wer einmal lügt, bem glaubt man nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | • | 435 |
| con in the contract of the con |     |   | 588 |
| Wer ist ein freier Mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |   | 403 |
| Wer niemals einen Rausch gehabt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   | 552 |
| Wer fagt mir an, wo Weinsberg liegt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | • | 80  |
| Wer wollte fich mit Grillen plagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |   | 304 |
| Wie oft weiß nicht ein Nart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •   |   | 24  |
| Wie reizend, wie wonnig ift alles umber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |   | 415 |
| Wie schon ift's im Freien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |   | 401 |
| Wie fie fo fanft rubn, alle bie Seligen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | • | 322 |
| Willfommen, o seliger Abend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   | 448 |
| Willst bu frei und luftig gebn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   | 321 |
| Wir sind die Könige ber Welt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | • | 418 |
| (Wir sigen so fröhlich beisammen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   | • | 454 |
| Wir winden dir ben Jungfernfrang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | • | 573 |
| Bobl aufgeschurgt mit ftarten, weiten Schritte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m . | • | 66  |
| Wohl viele tausend Bögelein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | • | 522 |
| Wo man singet, laß bich ruhig nieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •   | • | 455 |
| 1.0.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -   | - | 100 |

# × 662 ×

| (Berbrecht mir nur bie Flasche nicht |       |   |   | • | • | 477 |
|--------------------------------------|-------|---|---|---|---|-----|
| Bu bes Lebens Freuden                | • •   | • | • | • | • | 391 |
| Bu einem Backer traten               | • •   | • | • | • | • | 213 |
| Bu einem Pfau sprach eine Krabe      |       | • | • |   | • | 183 |
| Bu meiner Beit                       |       |   |   | • |   | 254 |
| (Bum kömen sprach ber Fuchs) .       |       | • |   | • | • | 51  |
| Bu Stephen sprach im Traume .        |       |   |   |   |   | 540 |
| Zwei Brüder wohnten — wo boch        | fchon | • | • | • |   | 96  |

Drud von 2B. Drugulin in Leipzig.





